

HA-101-Digitized by the Internet Archive

thinks 336 in machineling 353 ff geterriter! Bd 2.3. photos form 5.2. with agelf. 30./5. 37. 2.



## Das Buch

bom



# Aberglauben.

Des Aberglaubens alte Rechte, Erstrecken sich auf jedes Haupt! Noch ift im menschlichen Geschlechte, Ihr Einfluß grösser als man glaubt.

1610



Dieses Buch wird bem Schuge jedes Rechtlichen, gegen Verkauf ober sonstige eigenmächtige Zuruckbehaltung ober Beschäbigung, bringend empsohlen und ift als unveräußerliches Eigenthum mitbem betreffenden Bibliothekstempel auf dem Litelblatte für Zedermann kennbar gemacht.

Zu ber Hoffmann'schen Leihbibliothek in Eschwege (lange Berggasse Nr. 275) gehörig. U. Verz. I. Abschnitt Schullehrer-Bibliothek Nr.

1595-1745.] eingetragen unter Nro.

Det

Prås 1

Blate

olung





er Aberglaube auffert sich durch ungegrundete und verkehrte Meinungen von Dingen, und durch die daraus entstehenden Handlungen; daher muß der wahre Grund von den Dingen gezeigt, das thorigte und lächerliche in den abergläubischen Handlungen dargestellt, und zur Erreichung der 216= sichten sichere Mittel angegeben werden. Bei den Mitteln, die der Aberglaubische mahlt, leidet die gute Sache der Religion, und der Nachste. Sie entehren die Vernunft, wirken groffere Unwiffenheit, und thun der Casterhaftigkeit oft den gewünsch= testen Vorschub. Unstatt Ursach und Wirkung zu vergleichen, die Zukunft ruhig zu erwarten, das was andere fagen und thun, zu prufen, und die Ber= nunft so zu gebrauchen, wie man sollte und konnte schreibt der Abergläubische den Dingen Ursachen und Wirkungen zu, Die sie nicht haben, fürchtet und hofft ohne Grund, baut auf die Zeugnisse andrer allzuviel, und denkt zu wenig. Hat man aber bisher dem Aberglauben eifrig oder zweckmässig genug entgegen gearbeitet? oder hatte der, dem es am Willen nicht fehlte, paffende Hulfsmittel; und wird diefes Buch diefent Mangel abhelfen? Der Verfasser hat es so einzurich: ten gesucht, daß Eltern und Volkslehrer es als Lehr= buch gebrauchen konnen, die Kinder danach zu lehren, damit das kunftige Geschlecht frei von demfelben werde. Er hat, um diese Absichten zu erreichen, in Beispielen gelehrt, die unter dem Wolf herumgehenden aber= gläubischen Geschichten, das abergläubische Verfahren erzählt, und die Beschwörungsformeln angeführt, dadurch jeden sicherzustellen: Denn was könnten alle

#### Vorrede.

Beweise helsen, wenn der Schwache durch die ausserproventlichen Worte des Betrügers und seine Gause-leien überräubt und bethört würde? Er hat niegends getobt oder gepoltert, und glaubt, daß die, welche dieß Buch als einen Leitsaden zum lehren gebrauchen wollen, es auch nicht thun, sondern in ruhigem Ton lehren und überzeugen, aber hie und da manches, das sür Kinder nicht gehören möchte, weglassen werden; woshin z. B. Rosenselds Geschichte gehört. Durch abwechselnden Ton sorgte er sür das Vergnügen derer, die es gebrauchen werden; und dadurch, daß er das dorhandene gute mit sorgfältiger Auswahl gebrauchte, sür Vollständigkeit.

Eltern! Eehrer! Entfernt, wenn ihr selbst davon solltet angesteckt senn, abergläubische Meinungen: Aber sucht auch eure Kinder vor denselben zu bewahren, oder befreit sie davon; denn das ist eure grosse Pflicht. Warlich auf Gottes weiter Welt ist keiner unglücklicher als ein Abergläubischer. Der Weise richtet sich bei traurigen Ereignissen durch die Hossnung des bessern auf: Der Abergläubische fürchtet immer das schlimste, oder hegt ungegründete Hossnungen; verursacht sich immer neue Unruhe und Angst; sieht überall Schreckbilder; vergist die Vorsehung und traut dem Ohngesfehr. Der Aberglaube hat überall sehr unseelige Folgen, und verbreitet Unglück und Elend: Er verschließt den Menschen zu ewiger Unthätigkeit, und zündet Gott zu Ehren Scheiterhausen an.

Wohl muß solch ein Ungeheuer verfolgt und ge-

todtet werden.

Beinrich ludewig Fischer. Cehrer bei bem Jarftlichen Schule Seminar in Anhalt : Cothen, und ordinirter Prediger.

### Inhalt.

| Vom Teufel: Many man ber bei | Ĝ. 1                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Von der Einbildungsfraft.                                                                                        | 9                         |
| Von Gespenstern.                                                                                                 | 15                        |
| Von der Seele.                                                                                                   | 35                        |
| Kann ein Mensch sich anderswo selbst seben?                                                                      | 37                        |
| Von Ahndungen. 38 Vom Alp.                                                                                       | 44                        |
| Von Nachtwanderen und Mondsüchtigen.                                                                             | 47                        |
| Von den Träumen.                                                                                                 | 48                        |
| Bom Robold.                                                                                                      | 56                        |
| Vom Nickert.                                                                                                     | 59                        |
| Von Wechfelbalgen.                                                                                               | 62                        |
| Vom wilden Jäger.                                                                                                | 63                        |
| Vom dreibeinigten Safen, Bierefel, Bergmannchen. —                                                               | 65                        |
| Vom Aberglauben beim Gewitter.                                                                                   | 66                        |
| Vom Wetterableiter.                                                                                              | 74                        |
| Vom fliegenden Drachen.                                                                                          | 76                        |
| Von feurigen Rugeln.                                                                                             | 78                        |
| Von Sternschnuppen.                                                                                              | 79                        |
| Von Feuermannchen, Irrwischen, lechzenden Flammen, bi                                                            | cen=                      |
| nenden Baiten, hupfenden Ziegen zc.                                                                              | 80                        |
| Bom Nordlicht.                                                                                                   | 84                        |
| Bom Regenbogen.                                                                                                  | 85                        |
| Von Regenvogenschusseln.                                                                                         | 86                        |
| Von den Hofen um die Sonne und den Mond.                                                                         | 87                        |
| Von Nebensonnen und Nebenmonden.                                                                                 | 87                        |
| Von Cometen.                                                                                                     | 88                        |
| Von Sonnen = und Mondfinsternissen.                                                                              | 89                        |
| Von abergläubif. Meinungen von den Wirkungen des Mont                                                            | 9r                        |
| Vom Blut = und Schwefelregen;                                                                                    | 93                        |
| Vom Feuerregnen.                                                                                                 | 95                        |
| Vom Regnen der Frosche u. f. w. blutrothen Wasser, Aberg                                                         |                           |
| ben bei entstandnen neuen Quellen, Hungerquellen.                                                                | 96                        |
| Bom Himmelsmehl. Aberglaube aus der Naturgeschichte.                                                             | Sept State of the Parties |
| Von den Heren oder Hexenmeistern.                                                                                | 117                       |
| Von der Walpurgisnacht.                                                                                          | 125                       |
| Kann ein Mensch dem andern Tort anthun, oder ihn v                                                               |                           |
| schen?                                                                                                           | 131                       |
| Nom Spiritus familiaris.                                                                                         | 141                       |
| Vom Bannen.                                                                                                      | 143                       |
| Rann man sich gegen Sieb und Schuß festmachen? ein                                                               | Se=                       |
| wehr besprechen; sich verwandeln 1. B, in einen We                                                               |                           |
| wolf? sich unsichtbar machen?                                                                                    | 146                       |

### 3nhalt.

| Sich anderswo seben laffen? einen andern verblenben?          | 149 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Von Sympathie und Unthipathie.                                | 149 |
| Aberglaube von Dieben, Gehängten zc                           | 151 |
| Kann das unter der Erde befindliche Geld brennen?             | 153 |
| Vom Schätgraben.                                              | 153 |
| Von der Wünschelruthe.                                        | 163 |
| - Vom Feuerbesprechen.                                        | 167 |
| Abergiaubische Meinungen vom Entstehen bes Feuers!            | 173 |
| Mittel, eine Krankbeit am Bieh zu heilen ; 175 bas Fieber 20. | 176 |
| und die Rose 2c. zu vertreiben.                               | 179 |
| Von den Tarantaten und St. Vitstanz.                          | 181 |
| Von Marktschreiern und Bunder = Doctoren.                     | 183 |
| Alberglaube aus dem gemeinen Leben.                           | 193 |
| Ueber Tagewähleren. 216 Bater Hellmuth. 218 Bemahrte W        | it= |
| terrungsregeln. 231 Tagsgeschichte eines Aberglaubischen.     | 236 |
| Der neueste Bunderarzt.                                       | 244 |
| Voin Magnetismus 2c.                                          | 250 |
| Alberglaube vor und bei der Geburt des Menschen!              | 256 |
| beim Gevattersteben und ben dem Taufen : 260 beim Sterbe      | n . |
| und Begraben werden: 262 bei Trauungen:                       | 271 |
| beim Abendmahl = und Kirchengehen. —                          | 274 |
| Von Propheten, Wahrsagern und Zigeunern.                      | 275 |
| Ist es gut, sein kunftiges Schicksal zu wissen.               | 281 |
| Vom Wahrsagen aus den Sternen.                                | 283 |
| Von der Physiognomie.                                         | 286 |
| Vom Wahrsagen aus dem Gesicht: 287 den Sanden: der            | 288 |
| Caffeetaffe: 292 dem Waffer: 293 dem Klingen der Ohren.       |     |
| Bom Wahrsagerloos!                                            | 295 |
| Von dem Karteschlagen!                                        | 296 |
| Sied = und Schluffellaufen, 297 und Punctiren.                | 299 |
| Von der Feuer= 300. und Wasserprobe.                          | 303 |
| Muffen gewiffe Waffer jahrlich einen Todten haben, und dar    |     |
| derselbe por dem dritten Tagnicht heraus gezogen werden?      | 308 |
| Bom Blufen eines ermordeten Körpers.                          | 310 |
| Bom Geiftereitiren.                                           | 312 |
| Aberglande aus der Christnachte                               | 328 |
| Calenderabergläube.                                           | 374 |
| Der zwoif Nachte Unmerkung.                                   | 334 |
| Prognosticon vom Christage 337. Monatliche Bitterung.         | 339 |
| Bericht vom Aderlassen 240. Von Gesundheiten u. Kranthe       | 200 |
| ten 342. Bon Saen u. Pflanzen 344. Melthandel                 | 351 |
| Bom Kriegu, Frieden 352. Bon den Neustenjahren.               | 356 |

#### Vom Teufel.

an sieht es jest für das Kennzeichen einer übeln Erziehung und der Unwissenheit an, wenn jemand einen Teufel glaubt, und lacht über folchen, als einen Dummkopf. Undere behalten die Worte bei, und läugnen die Sache.

Das Dasenn des Teufels längnen, ist Unglaube; ihm eine gewisse Macht über die Welt und die Menschen zuzusschreiben, ist Irrglaube: Aberglaube ist es, zu glauben, daß der Mensch mit ihm in Verbindung treten, daß er Sturmwinde, Hagel, Plahregen, Erdbeben u. s. w. er-

regen, und andere Veranderungen bewirken tonne.

Mus ber Bibel haben wir feinen Urfprung tennen gelernt. So wie alles von Gott aut erschaffen war; so war auch der Teufel als ein Engel gut, und mit vortreflichen Eigenschaften erschaffen worden: Da er aber mit bem glucks lichen Zustande, in welchen Gott ihn gesetzt hatte, nicht Jufrieden war, und fogar eine Ungahl Engel aufruhrisch gegen Gott machte, um vielleicht fich über ihn zu erheben; so wurde er aus dem himmel vertrieben, und an einen finftern, abgelegenen Ort verwiesen. Wenn man in Catechismen und andern Buchern die scheuslichsten Abbildungen von dem Teufel sieht; so mochte man glauben, die, welche ihn so abgebildet haben, hatten ihn felbst gesehen. Heber dem Ropf ragen große horner hervor. Die Stirne ist unformlich gewolbt, die Dase unmäßig lang, und der Mund, in bem man die scharfen Bahne fieht, finkt über bem langen, fpifigen Rinn, tief hinein. Der Gurt um ben flatternden Rock ift eine grafliche Schlange, Die grim. mig ihren Rachen aufsperrt. Unter bemfelben ragen Bocksfuße hervor; die Bande find mit ftarfen Rlauen bewafnet, und ber Schwang, ber hinten herunterhangt, enbigt fich in einem spisigen Pfeil. Ueberall sieht man feine Gestalt kohlschwarz. Neben ihm steht ein großer Bahnes

20

blokenber hund, bem bie geifernde Zunge aus bem Rabchen hangt.



Bucher mit folchen Abbildungen gab, und giebt man noch Rindern in bie Sande, um ihnen einen rechten 216ichen vor dem Teufel beigubringen, ohne zu bedenken, baß man baburch unnaturliche und wiberfinnige Begrife in ihnen erzeugt, woraus in der Folge mancherlei Uebel entsteben, die oft auch durch die Zeit nicht wieder gut gemacht werden konnen. Daber ift es nicht zu bewundern, wenn jest noch als munderbare Bahrheit erzählt wird, wie ber Teufel roth gefleidet in das Wirthshaus gefommen fen, fict mit an den Tisch geset, allerhand verführerische Reben geführt, und unter ben Spielenden Uneinigfeit zu erregen gefucht habe, bis, ba man ein herunter gefallenes Rartenblatt habe aufnehmen wollen, fein Pferbefuß fen gefehen worden; ba er benn mit Zurucklaffung eines haßlichen Gestanks verschwunden sen. O die Furcht vor dem Teufel ist allgemein und groß genug; man barf sie burch grauenvolle Abbildungen und Erzählungen nicht vermeh. ren; sie ift großer, als fie bei Chriften fenn follte. Dan schreibt bem Teufel Thaten gu, Die nur bie Allmacht verrichten fann; und alle bie merfmurdigen Begebenheiten. melde die Vorsehung aus weisen Absichten über die Menichen verbangt: als ob er eine mit Bott getheilte Berrichaft. iber Die Welt und Die Menschen batte! Man rebe von Bottes Allmacht, von feinen Strafen, bag es bei ihm febe, gludlich oder unglucklich zu machen; und man wird hochftens einen Seufger boren, ber übrigens feine Unruhe verursacht. Aber man fange vom Teufel an, rebe von Bezauberungen burch ibn, und von feinen Bermuftungen: sage, er habe jenem den Hals umgedrehet, jenen in Die fuft geführt, und unter gräßlichem Gefchrei serriffen und man wird es von gangem Bergen glauben und erschres cfen. Beweist dieß nicht, daß man ben Teufel mehr fürchtet als Gott? Und wie viele Sandlungen der Christen Rieffen baraus? Der Teufel fann uns ohne Gottes Bulaffung nicht schaden; benn er ift unter Gott: und ob er gleich barauf pets bebacht feyn mag; fo fann er boch ohne Gott nie feine Absichten erreichen. Wenn man bas erfte Capitel des Buchs Siob lieft; fo scheint es zwar; als ob ba bem Satan bie Macht jugefchrieben werde, Sturms winde und Gewitter zu erregen; als ob er den Hiob mit bosen Schwaren geschlagen habe. Allein man muß nur die Stellen, Die bavon reben, recht erflaren. Die Entftebung des Donnerwetters, das Hiobs Schafe und Hirten tobtete, die Erregung bes großen Windes, ber fein Saus umwarf, wird wirklich nicht bem Satan, fonbern Gott zugefdrieben; benn nur Gott fann fo etwas thun. Die Worte bes siebenten Verfes beziehen fich auf Gott, und muffen eigentlich fo gegeben werden: Da fubr Satan aus, vom Ungesicht des geren, und er, der-herr, Schlug Biob mit bofen Schwaren. Man muß hiebet bedenken, daß das Buch Hiob eine Urt von Trauerspiel fen, in welchem, nach morgenlandischem Sprachgebraud, karke dichterische Vorstellungen vorkommen, die man nicht eigentlich und wörtlich erklären barf. Ein anderer

Beweis für die Wirkung des Teufels, und seine Mach über die Menschen; konnten die Befessenen senn, welch im neuen Testament erwähnt werden, von denen der Se land und seine Avostel Teufel ausgetrieben haben. Allei Dieser Beweis beruht auf einer falfchen Erklarung be Schriftstellen, die von ben Besessenen handeln. Wir fir ben, wenn von folchen leuten geredet wird, niemals da Wort Teufel; sondern Tamon, welches so viel als Bei bedeutet. Unter bem Wort Geift fann man aber nich allemal ein lebendiges perschnliches Wefen verstehen; for bern es bedeutet sehr oft nur die Gigenschaft einer Gach So heifit g. B. ber Beiff ber Zwietracht bie Zwietrad felbst; der Beist der Berfohnlichkeit, die Berfohnlichke felbft. Bu den Zeiten Chrifti maren Juden und Beide gewohnt, alles Bofe, besonders aber solche Rrankheiteil welche den Korper heftig angrifen und herum warfen, Tel mo nen zuzuschreiben; kann man barunter nicht die Rran heit felbst verstehen? Nach luc. 13 2. 11 und 12. hatte ein Frau, achtzehn Jahre lang, ein Gebrechen an fich, will burch sie gang contract geworden war. Dach ber Ginbib bung und dem Redegebrauch der Juden, hieß es ein Bei ber Rrankheit, 23. 11. Tesus aber nennt sie schlechthill eine Rrankheit, indem er 2. 12. ju diefer elenden Perfo fagt: Weib, sev los von deiner Krankbeit.

Das Geisteraustreiben, das durch Christum und seine Apostel geschah, zeigt also die wunderthätige Gesund machung der Wahnwißigen, Verrückten und Nasenden aus denn solche Kranke wurden damals Besessen oder eigen lich Begeisterte genennt. Wenn daher die Evangeliste erzählen, daß der Heiland einen Tämon ausgetrieben hie; so folgt daraus nicht, daß solche Leute vom Teus wirklich besessen gewesen. Aber so, könnte man sage wähätte der Heiland die falschen Begrisse, welche die Judik von diesen kranken Personen hatten, gebilligt. Auch das solgt nicht daraus. Ein weiser Mann, besonders wenn

Wolkslehrer ift, richtet sich nach dem im gemeinen Leben eingeführten Sprachgebrauch, um verffanden zu werden, ohne die irrigen Meinungen zu billigen, die der Unwissen-De dabei hat. Der Naturlehrer braucht die Ausdrücke: Sternschnuppe, fliegender Drache, St. Beits Zang zc. ohnerachtet er wohl weis, daß jenes Keuer nicht von den Sternen fallt, Dieses fein Gespenft, und letteres eine Rrankheit senn soll, die den Körper in außerordentliche Bewegung fest. Go konnte Christus und seine Apostel die Rebensarten: einen Tamon haben, einen Tamon austreieben, - gebrauchen, ohne die falfchen Begrife Der Juden zu billigen. Wem inzwischen diese Meinung, die iaber, hochft wahrscheinlich, und durch die größten Gottess ngelehrten bestätigt ist, nicht gefällt, ber mag glauben, daß ibei den Krankheiten der Befessen, womit sie aus natur= Michen Ursachen behaftet waren, der Teufel zugleich eine Birtung auf ihre Geele gehabt; und daß Gott dieß aus nveisen Urfachen zu ben Zeiten Chrifti zugelassen habe. Dergleichen Stellen: Der Teufel gehet umber wie ein drullender Lowe ic. konnen unmöglich eigentlich vertanden werden; denn wer hat je den Teufel gesehen, oder hn unter der Gestalt eines brullenden lowen erblickt? Oder wen hat er je verschlingen wollen? Der bose Beift, der von Beit ju Zeit über ben Konig Saul fam, und ihn beuns fuhigte, war eine ftarke Melancholie ober Schwermuth. Dieß erhellet theils aus dem Umstand, weil diese Krankmeit durch Music gehoben werden konnte; theils, weil sie men Saul auf Gottes Zulassung befiel, und daher Geist eBottes, Beift vom Berrn genennt wird. dabei an einen Teufel denken? Gefett, der Teufel hatte schedem eine gewisse Macht über die Menschen gehabt; so mann er sie doch jest nicht mehr haben, weil ihm durch pefhriftum die Macht genommen ist. Es wurde der Ehre dottes jumider senn, wenn man glauben wollte, Gott gede bem Teufel die Macht, Menschen zu erwurgen, sie ins

Waffer zu fturgen, und in anderes Ungluck zu bringen? besonders da wir wiffen, baf Gott ihn an einen entfernten, finftern Ort verwiesen, und ihn mit Retten veft gebunden, jum Gericht aufbewahrt; bag er fich baber aus bemfelben fo wenig entfernen tonne, als ein mit Retten im Gefangnifi Ungeschlossener aus bemselben. " Die Chriften wif. fen das, und fürdken fich fo aberglaubifch vor dem Schaben, ben ihnen ber Teufel etwa jufugen mochte. Gie betreuzen bie Stalle, um bas Dieh vor ihm zu sichern, und fprechen ben Seegen, um felbft vor ihm ficher ju fenn. Cie lefen den Unfang bes Evangelii Johannis, ben zu bannen, \* beffen Macht ihrer Meinung nach fo groß ift. Rurg, wenn man nach bem aberglaubischen Verhalten vieler urtheilen fellte; fo wurde das Chriffenthum nicht sowohl ein Gottesbienft; fonbern eine Furcht vor bem Teufel feyn. Go wenig man nun bas Dasenn bes Teufels auf ber Welt und unter ben Menschen behaupten kann; so wenig und noch weniger darf man glauben, man konne durch ihn et. was thun. Es find Einbildungen und lugen, es ift Thorbeit und Aberglaube, wenn man glaubt, es tonne jemand mit bem Teufel in ein Bundnis treten. Dergleichen Menschen giebt es nirgends in ber Welt, benen ber bofe Beift Wortheile verschaffe, benen er Nahrungsmittel, Gelb und bergleichen zuführe, und die fich" ihm bafur zu eigen ergeben batten. Es find große lugen, wenn man erzählt, der Teufel habe einst jemand fur bie ihm geleifteten Dienste gebolt, nachbem die bestimmte Zeit verfloffen fen. Sollte

Anmerk. Es bleiben hier freilich noch manche andere bible iche Stellen gurud, die erf'art werden mußten, um die Meisungen von dem Teufel, seinen Wirkungen und seiner Macht ganz wegzubaunen; aber wie wonig Genugthnung murbe man dem Sweister auch in dom weitläuftigsten Capitel gebon können?!

<sup>21</sup> nmerk. Der h. Dominic foll fegar ben Teufel gezwungen baben, ihm bei seiner Ankunft das Licht zu halten; weil ihmt aber biese Arbeit ungewohnt gewesen, habe er sich die Finger verbrennt.

Bott wohl zugeben, daß der Menfch mit diesem Beift in eine fo genaue Verbindung trete? Collte er es jugeben, baß diefer bofe Beift eins feiner Befchopfe fo graufam behandle? Wenn man eine Befchreibung von bem Teufel fordert; fo erhalt man gur Untwort; Der Teufel ift ein Beift. - Ein Beift ober ift ein einfaches Ding, bas fein Rorper ift, und bas baber nichts forperliches vornehmen, feinem den Sals umdreben, feinen gerreißen fann. Gollte der Teufel so etwas thun konnen; so mußte er vorher ei= . nen Korper angenommen haben. Dhne Gottes Bulaffung fann bas nicht gefcheben; ber gutige Gott aber, ber feine Beschopfe liebt, wird so etwas nicht gulaffen. Bon Zauberern und Beren, die aber nirgends find, glaubt man gewöhnlich, baß fie mit dem Teufel in Werbindung fiunben, burch deffen Sulfe sie benn, unter Berfagung gewiffer Formeln und Spruche, unter Beobachtung gewiffer Bebrauche, die aber gar nicht zureichend find, etwas außerordentliches zu thun, foldhe Dinge ausrichten fonnten, Die über menfchliche Rrafte giengen. Das find Mahrgen, und wenn die Schrift von Zauberern rebet; fo erklart fie boch nirgends, was fie darunter verftehe. Die Egyptischen Zauberer, welche in dem zweiten Buch Mofis erwähnt werden, waren liftige Betruger, Die fich geheimer Runfte ruhmten, durch Ceremonien und Beschwerungen Die Unwiffenden zu hintergeben, und burch ihre Gaufeleien bei ihnen fich Unfeben zu verschaffen fuchten. Gie versuchten, Die Runfte nachzumachen, welche Mofes und Naron thathen, und es gelang ihnen zuweilen, etwas abnliches hervorzubringen; aber fie konnten es nicht immer. Die heutigen Zauberer find entweder Betruger, ober Betrogene, oder Verläfterte. Gie feben entweder die Nichtigkeit ib. rer Runft ein, und behalten fie als ein Erwerbsmittel bei; oder sie glauben selbit, daß die Alfanzereien, die andere ihnen vormachten, befondere Wirkungen hatten; ober fie find von schmähsuchtigen und abergläubischen teuten für

bas ausgegeben, was sie wirklich nicht find. Geschickte und gelehrte Manner, 3. B. ber Erfinder ber Druckeren, u. f. w. wurden ehedem von dem Reide oder der Dumm. beit beschuldigt, als ob fie mit bem Teufel in Berbindung ftunden. Die Meinung, daß Menschen mit dem Teufel Bundniffe gemacht haben follen, entstand in ben Zeiten ber Unwissenheit, wo man alles bas, was man nicht sogleich einfeben und begreifen fonnte, bem Teufel jufchrieb. 3m Jahr 1631 ftarb ein gewisser Gelehrter; man fand bei ibm etwas, worin man ein viefußiges bariges Thier fabe. Je-Der hielt es fur den Teufel, Den E. bei fich geführt habe, darum er auch so gelehrt gewesen sen. Man verwehrte seinem leichnam die Erde jum Begrabnis, bis man überjeugt wurde, baß man burch ein gutes Bergrößerungsglas eine Spinne fabe. Weber Die heilige Schrift, noch ein anderes glaubwurdiges Buch fagt, daß der Mensch mit dem Teufel in ein Bundnis treten, und burch ihn Wunder thun konne. Bei benen, die so etwas von sich felbst fagten, oder andern begreiflich zu machen suchten. wurde der Betrug gemeiniglich entdeckt; wo es nicht geschah, da kann man sehr mahrscheinlich vermuthen, daß er bei gehöriger Untersichung an den Zag gekommen seyn murde. Es hat auch religible, im Guten eifrige Manner gegeben, die, weil sie von lebhafter Einbildungsfraft maren, und sich von den Vorurtheilen noch nicht gang los ge= macht hatten, womit Ropf und Berg von Jugend auf ih= nen angefüllt worden mar, wirklich glaubten, daß ber Teufel ihnen erscheine. Quiber gehort unter sie. Er mar von seiner guten Sache so überzeugt, und durch ben man= nigfaltigen Widerspruch so sehr erhift, daß er selbst mit Dem Teufel ftreiten ju muffen glaubte. Daber feine Befprache mit bemselben, die man in feinen Schriften lieft, Die Geschichte, daß er sein Dintenfaß nach ihm geworfen zc. Warlich, Luther war fein Betruger; aber er ift ein Beweis, daß Erscheinungen, wenn auch die besten Menschen fie batten; nichts beweisen, nichts mahrer machen. Man follte vornehmlich Kinder vor bergleichen Meinungen ju bewahren suchen. Eltern, Die ihren Rindern mit lappischen und fürchterlichen Erzählungen vom Teufel ben Ropf anfüllen, handeln unverantwortlich; benn dadurch wird ih= nen eine ungegrundete und bochft fchadliche Furcht eingepraat, movon fie in ihrem gangem leben gequalt und qe= martert werden, und wodurch sie sich abhalten lassen, zur Zeit ber Noth ihrem Machsten Die schuldigen Pflichten zu leisten; benn sie furchten die schreckliche Mitternachtstunde! Man hangt an dem, mas man einmal von dem Teufel aehort und geglaubt bat, oft fo fest, baf man ben, ber barin anders benft, für gefährlich halt. Gleichwohl verliehrt man fo wenig, wenn man die Meinungen von ben Wirfungen und ber Macht des Teufels fahren lagt; und ift auf ber andern Seite so viel Unbeil aus benfelben entstanben, daß man sich über das sonderbare in den Menschen nicht genugfam verwundern kann. Wie oft entschuldigte ein Miffethater fich damit, daß ber Teufel ihn verführt habe? Jener Bube, ber, aus Verdruß barüber, baß er Edilage befommen hatte, fich erhangte, aber noch geret= tet wurde, war dreuft genug, ju fagen, ber Schwarze habe es gethan.

Es mußte erst von dem Teufel geredet werden, weil man die Erscheinungen, Kunste 2c. seinem Einfluß gröftentheils zuschreibt. Die Einbildungsfraft thut bei dem

allen außerordentlich viel; also

### Von der Einbildungsfraft.

Wenn man etwas gewiß glaubt, es zu gewisser Zeit, hie oder da, zu sühlen, zu sehen, zu hören zo. vermuchet; so bemerkt unser Gefühl unser Ohr oder Auge, etwas, das würklich nicht da ist. Das Vermögen hiezu, nennen wir Einbildungskraft. Ohne die Einbildungskraft aber, wür

den wir immer nur das gegenwärtige benken, und hundert Dinge seben konnen, die wir in eben dem Augenblick wieber vergessen murben, ba unfer Huge fich von benfelben meg wendete: Sie ift also eine große Boblibat. Der Mensch ftellt fich nicht nur Dinge vor, die er gefehen zo. bat; fonbern auch solche, von welchen er nie einen finntichen Gindruck befam. Wer hat je ben Teufel mit hornern, Rlauen, Bocksfuffen ze. gesehen? bemobnerachtet hat man ihn fo abgebildet. Die Dierven find überhaupt bie Werkzeuge unferer Empfindungen: Gie find febr feine Robren, baben in bein Behirn ihren Urfprung, und erhalten aus bemfelben eine überaus bunne und fluffige Feuchtigkeit, Die von Dem Blut abgesondert wird, und bie man Rervenfaft nennt; Durch biefen Gaft wirken bie Nerven, und erzeugen in ber Geele Borffellungen. Gie find von dem Mart im Bebirn, burch ben Rorper ausgebreitet, und reichen bis unter Die Dberhaut. Wenn baber ber Korper irgendwo einen Gins bruck empfängt; fo werben die daselbst liegenden Rerven gerührt, beren Bewegung fich fogleich bis ins Sirn fortpflangt, und in ber Geele eine Borftellung erzeugt. Dieß nennen mir fühlen. Wir werben von dem Gefühl, fo wie vom Beficht und Behor getäuscht. Es barf in ber Geele nur ein gewiffer, fefter Bedanke liegen, daß etwas gefches ben tonne; fo wird jeber fleine Unlaß folche Ginbrucke auf unfere Nerven machen, als die Sache, woran wir fo fart benten, gemacht haben wurde, wenn fie bagewefen mare. " Dier ift es nicht richtig, ein Bar lagert fich in ben Weg." Unfer Juß floßt an ein tobtes Subn, wir glauben bes Ba. ren gottigtes haar gu fublen; er ftebt auf, wir laufen, und glauben, ein Gespenft gefühlt und gefeben ju haben. Un. ter andern gehen aus dem Mark im Gehirn ein Paar Nerven ab, welche man Befichts = ober Sehnerven nennt. Die von jeder Sache juruchfallenden lichtstrahlen mahten bas Bild (beffen was wir anschauen) im Muge verfleinert ab, welches auf die Nerven fällt, die in Auge wie eine schleie migte Haut ausgebreitet sind, und macht in demfelben einen Eindruck, welcher in das Gehirn fortgeflanzt wird, und die Seele zu dem Begrif von der Gestalt, Farbe zo. des

Gegenstandes veranlagt. Dieg nennt man feben.

Daß fich aber unferm Huge ein Bild barftellen fann, was wirklich nicht vorhanden ift, wird man aus folgendem abnehmen konnen. Bei jedem andern Gegenstande werben unfere Sehnerver auf eine andere Urt erschuttert. Gine andere Erschutterung geschieht, wenn wir einen Thurm feben; eine andere, wenn wir einen Baum; eine andere wenn wir einen Menschen seben u. f. w. folglich hangen bie Begrife der Ceele, von ben Eindrucken ab, welche bas Wehirn empfängt. Wenn man aber feine Webanten auf einen Gegenftand anhaltend richtet; fo tonnen unfere Gehnerven fast burch alles so gerührt werden, als geschehen wurde, wenn bas, woran wir so fart benfen, wirklich ba war. Das Bild beffen, was wir schon in ben Gedanken hatten, trit gleichsam aus ber Seele heraus, und fellt fich unferm Auge bar; und es kann baber etwas gesehen werben, was doch nicht ba ift, ohnerachtet ber, ber es gesehn zu haben glaubt, burch feine Gegenvorstellungen, fich barin wird irren laffen. Erschreinungen sind also möglich; aber fie find nicht bas, wofür fie gehalten werden, fie find nichts wirkliches: es sind Tauschungen ber Ginne und ber Ginbilbungsfraft; nicht aber Bilber, die auffer bem Menschen wirklich vorhanden sind. Man hat einen Menschen gesehen sein Bild ftellt sich so beutlich bar, als ob er vor mir stunde. Gleichwohl ift das der Mensch nicht selbst. Wer ein Gespenst zu seben glaubt, tann baber nicht glauben, bag die Figur auffer ihm wirtlich fo vorhanden fen, als sie sich ihm zeiget: es ist blos bas Bild, bas seine Seele sich mablt. Sind nun ju ber Zeit, ba dieß geschieht, feine lebhaftere Vorstellungen in der Scele; so beschäftiget sie sich hiemit allein, und die Vorstellung wird immer deutlicher: bahingegen Die Erscheinung perschwindet, wenn

man die Gedanken von derselben abzieht. Die Vorstellung der Seele erneuert sich bei gewissen Gegenständen immer wieder. Man findet in einer Speise etwas ekelhaftes; so oft man die Speise sieht, empfindet man denselben Ekel, ohne, daß man glauben kann, man werde dasselbe wieder darin sinden. So oft D. im sinstern einen Baum erblickt, so oft übermannt ihn die Furcht, weil er ein Gespenst zu sehen glaubt. Auch das neue vermehrt die Einbildungsfraft. Der eine Thorpfeiler ist weiß überstrichen: Ja, ja

fagt D. es war die weisse Frau.

In unferm Dhr, ift ein Fell ausgespannt, an bieses ftoft bie in Bewegung gefeste luft, Die Gehornerven mer ben badurch in Bewegung gefest, und fo in ber Seele Begrife erzeugt. Dief nennen wir horen. Aber wie oft wird etwas gehort, das jeder ruhige, kaltblutige — nicht gebort haben wurde. hier foll es nicht richtig fenn: Es knackt, fallt, winfelt, heult, ruft ben Nahmen, steigt bie Treppe auf und ab, schleppt Retten, klopft an, und will Die Thur aufmachen. Uber, weg mit bem Graus; ich will die Thur ofnen, und ohne Zittern bemerken, mas ba ift; und mich überzeugen, daß nichts da ift, nichts gehort werden kann! Je unordentlicher überhaupt die Verrichtungen bes Rorpers von ftatten gehen, je bicker das Blut ift; besto mehr Betrug des Gefühls, des Gesichts und Gehors. Je reiner und ungefforter bas Blut burch die Udern fließt, je furchtlofer ber Mann, je unbefleckter fein Gewiffen ift; besto weniger wird er bem Betrug ber Sinne unterliegen. Auch Beschäftigungen, Lebens : und Denkungsart tragen hiezu bei. Der Goldat im lager hort schieffen; der gurchts fame die Tobtenuhr und Gule; der Beibige Thuren aufbrechen; der Jager das Wild; der Todrengraber Rlocken lauten; ber Sabsüchtige bas Geldmannchen rufen u. f. f.

C. liest in einem Buch, das von Gespenstern handelt, es habe ein Barbier langst nach seinem Tode, in einem alten Schlosse diejenigen barbiert, die darin eingekehrt mas

und

ren. Er ift gang allein, es ruhrt fich fein Luftchen, er fieht nichts, als feine vier Banbe, fein Licht und fein Buch. Indeß schläge die Zugluft die Thur ju, und losche das ticht aus. Unftatt es wieder anzugunden lauft C. erschrocken nach bem Bette, ihm laufts falt über bie Saut, er fpringt ohne fich zu entfleiden hinein, und zieht es dicht über den Ropf her. Er schwist und glaubt in feiner Cammer Bewegungen ju horen, luftet bas Bette, und magt bervorzufeben. Da fteht ber hofliche Barbier gang weiß gefleibet, bereit, ihm den Bart ju scheeren. C. erftarrt; ber Barbier kehrt sich baran nicht, und feift ihn mit kalter Sand ein, und ba er nicht still halten will, kneipt biefer ibn in Die Backe, und ermattet Schlaft C. ein. Des andern Lages fieht C. gang blag und verfallen aus, feine Mugen find trube, und er ift wider feine Gewonheit nietergeschlagen. Man fragt ihn um die Urfach, er erzählt, und die Ges schichte wird stadtkundig. Der Besiger des hauses bleibt Dabei nicht gleichgultig. C. zeigt ben rothen fleck auf ber Backe als Beweis, und beschwort endlich die Sache vor Gericht. - Wird man aber deswegen weniger glauben, daß C. durch feine Einbildungsfraft fen betrogen morben? Daß er weniger recht gesehen und gefühlt habe? Mus der Menge von Beweisen, welche angeführt werden fonnten, die Macht der Einbildungsfraft zu beweisen, mogen diese genug fenn: Gin Englander, der fich überzeugt hatte, daß munderbare Erscheinungen mehrentheils auf Einbildung beruhen, reifte mit Freunden über Feld, und veranstaltete zur beffern Erreichung feiner Absicht, daß fie erst spat nach London guruckreiften. Mitten auf dem Wege hielt er auf einmal still, und fabe mit ftarrem Blick gen himmel. Bruder, rief er, ich sehe ein schreckliches Lufts zeichen! Die andern alle sahen starr nach bem Ort, wo jes ner das Luftzeichen zu feben vorgab, und - faben nichts. Jener fuhr fort, zu behaupten, baß er ein Zeichen febe, und fing an, es zu beschreiben. Mun murde die Ginbildungskraft rege! Einer nach dem andern sing allmählig an, zu sehen, was nicht da war, und Eigenschaften davon and zusühren. Endlich stimmten alle überein, und es war gewiß, sie hatten eine Erscheinung in der Luft gesehen. Sie ritten fort, und den andern Tag war die Hauptstadt von dem Gerücht voll, es lasse sich ein Lustzeichen sehen. Alle, welche mit auf der Neise gewesen waren, betheuerten zes bei Ehre und zeben, daß sie es selbst gesehen hätten. Man war schon von Furcht und Schrecken voll, bis es nach und nach bekant wurde, daß der zuerst das Zeichen zu sehen vorgab, nur eine Probe gemacht habe, wie stark die Einbildungskraft der Menschen sen, und wie leicht man Dinge glauben, sehen und betheuren könne, die nur davin ihr Dasenn hätten.

In Frankreich grub man gewisser Ursachen halber, einen vorlängst gestorbenen Monch wieder aus. Da man seinen Sarg geösnet hatte, sagte einer der umstehenden Monche, er empsinde einen recht lieblichen Geruch. Ihn betrog entweder seine Einbildungskraft, oder er wollte andere betrügen. Raum hatte ers gesagt; so singen auch die andern Monche an, Lieblichkeit zu riechen: Ein Nichtsatholic aber, der auch babeistand, empfand das Gegentheil

nur allzusehr.

Zwei Personen stiegen zu einer Treppe hinauf. Der vorderste blieb stehen, und versicherte, daß er keinen Schritt weiter könne; denn er sühle vor sich eine Mauer. Der ans dere fühlte hin, und überzeugte sich, daß eine unsichtbare Mauer ihnen im Wege stehe, und sie zur Nückkehr nothige.

ne

für

Fally

Dieje

blees

Die Muttermähler sind ein Beweis von der Macht der Einbildungsfraft. Man sieht Leute, die Beeren, Wirschen, Mäusefiguren zo. an verschiedenen Theilen des Leibes haben, weil die Mutter während der Schwanger schaft sich über so etwas erschrack. Man hat Leute gesehen, de sie sich einbildeten erweichte Knochen, eine sehr große ober eine wächserne Nase, Hörner am Kopf, Füsse von Strohm,

Frosche zc. im leibe zu haben; die da glaubten, es wurde eine Uiberschwemmung entstehen, wenn sie ihren Urin liefsen, die durch Einbildung frank geworden und gestorben sind. — Sollte die Einbildungskraft nicht auch vermögend senn, dem Menschen Gespenster darzustellen?

### Von Gespenstern.

Das beste Mittel, eine stumme Gesellschaft redend zu machen, ist, daß man sie auf Gespenstergeschichten bringt: jeder wird das seinige gewiß beitragen, jeder wird seine Geschichte recht fürchterlich erzählen, damit dem furchtsamen Zuhörer die Haare zu Verge stehen. Man darf darum nicht, aller Erfahrung zum Troß die Wahrheit jeder Geschichte dieser Urt ohne Ausnahme verwersen, weil man selbst noch nichts ähnliches gesehen, oder weil man es nicht begreisen kann; denn wir glauben viel, was wir selbst nicht gesehen haben, und sehen Dinge, ohne zu wissen, wie es damit zugeht, und durch was für Kraft sie bewirft werden.

Wir sehen die Sonne, wie sie den Erdboden erwarmt; aber wir begreifen nicht, warum sie von ihrem eigenen Feuer nicht verzehrt wird. Wir sehen den Mangnet das Sisen an sich ziehen, und wissen nicht, durch was

für Rraft es gefchiecht.

Unter funfzig Erzählungen von Gespenstern, hat kaum eine das Gepräge der Wahrheit; und wenn man diese eine untersuchen könnte oder wollte, so würde sie gewiß vieles von ihrer Glaubwürdigkeit verliehren; und die Menge der Gespenstergeschichten würde bald auf eine geringe Unzahl zurück kommen, oder sich vielleicht ganz verliehren, wenn diesenigen, denen zuweilen etwas erscheint, Dreustigsteit genug hätten, zu untersuchen, was das sen, wover sie sich sürchten; wenn sie nicht, aus vorgefaßter Meinung, dei jedem Schein von Furcht übermannt, die Flucht ergrisen. Sie würden, wenn sie es genauer untersuchten, ges

wiß finden, baf es ein Gespenst der Furcht und ber Ginbildung war, oder daß es einen naturlichen Gegenstand jum Grunde hatte. Bon ben Sontagskindern glaubte man ehedem einfaltiger Weife, daß fie allein Befpenfter sehen konnten. Jest fagt man, nur die am 29 Februar (der doch nur aller 4 Jahr kommt) Gebornen, fonnten fie feben. Mochte man funftig nur von bem erften Zehntel eis nes Jahrhunderts dieß glauben! Worin follte auch wohl Die Urfach bavon liegen? Etwa in bem Auge, bas boch alle Gegenstände richtig fieht? Dber in ber Stellung bes Wefpenfts? Der haben Gefpenfter die Macht, des einen Muge zu ffarten, und den andern zu blenden? Es ift wirflich zu bewundern, wie man auf so handgreiflich falsche Erdichtungen, bergleichen die Gespenstergeschichten zu sein pflegen, verfallen konnte, und wie sinnreich man bei Uusbenkung berfelben gewesen ift. Wollte man alle Geschichte gen glauben, die man uns aus bem Gespenfterreich erzählt; fo mußte alles mit Beiftern und Schreefbildern angefulle fenn, wovon einige in Thurmen und Baufern, oder auf Rirchhofen und Gerichtoftatten; oder in der luft, in dem Waffer und unter ber Erde anzutreffen fenn wurden. Die erste Urt sind die hauslichen Ruhestohrer, die des Nachts amifchen it und 12 Uhr mit dem Zinn in der Ruche flappern, überall umberpoltern, und benen die ihnen zu nabe fommen, Ohrfeigen austheilen, worauf gewohnlich aufgeschwollene Ropfe erfolgen. Wenn man alle Geschichten ober lugen von der Urt, aus alten und neuen Zeiten, befonders die aus dem Alterthum (denn in den neuern Zeiten, wo der menschliche Verstand anfangt, reiner und aufges flarter ju benten, fend sie wenigstens nicht mehr so haufig) aufzeichnen konnte; was fur eine ungeheure Menge wurde es fenn? In den Baufern erscheinen gewöhnlich die Persos nen, die ehemals darin lebten, welche noch etwas auf ih. rem Bergen haben. Die alten Muttergen horen fie feufgen und minseln; benn sie haben bei Lebzeiten, entweder Geld

verscharrt, welches sie bewahren, ober ben lebendigen geigen wollen, ober es geschieht, ihren hinterlaffenen Rindern und Freunden Unrecht, ihre Bermachtniffe find verdreht, und ihr letter Wille ift unvollzogen geblieben. Oft fneipen fie des Nachts, werfen aus dem Bette ic. Der Furchtfame wagt es nicht, des Machts auf eine Rirche oder Thurm, über einen Rirchhof oder Gerichtsstätte zu geben: Schaar von Beiftern und Todrengerippen wird ihn umgeben, und er wird sich glucklich schafen, wenn er mit dem Leben davon fommt, und der Hals ihm nicht auf den Rus den gedrehet wird. In alten Rloftern haben Monche ihre Behaufung; sie geben als Beifter noch in ihren langen Roden, wie sie bei lebzeiten gingen, mit einem Bund Schluffel an ber Seite, womit sie alle Thuren ofnen. Ein andermal erfcheint ber Beift, fo wie er in den Sarg gelegt wurde; und endlich laft ber Aberglaube sogar Thiere er-Scheinen! Giebt es Gespenfter? Reine Frage ift ofter aufgeworfen, keine weniger beruhigend beantwortet. Die h. Schrift lehrt uns eigentlich von Gespenstern nichts; das ist ein betrachtlicher Einwurf gegen ihr Dafenn. Weltweisheit ift verlegen, und die Beifesten im Bolf wollen nichts von ihnen wissen. Es giebt nur wenig Menschen, die sich von der Gespensterfurcht gang frei gemacht haben; denn die Vorstellungen, welche man ihnen in der Jugend beigebracht bat, fleben ihnen noch zu fehr an, wenn sie sich gleich von der Richtigkeit oder Unmöglichkeit ber Sache felbst überzeugt haben: Wie viele giebt es, die sich vor ben Beiftern nicht anders furchten, als ob sie eine unumschräntte Gewalt über die Menschen hatten? Wenn die Nothwendigkeit einen Menschen nothigt, über einen Ort ju gehen, wo Menschenschadel liegen; so fallen ihm tau= fend schreckliche Geschichten ein, die Furcht macht seinen Buffen Flugel, er hort bumpfe Stimmen, und scheufliche Bestallten fahren ihm vor bem Besicht herum. Dief betrift felbst folche, Die bei andern Gelegenheiten, mo es Le-

ben und Tob gilt, unerschrocken bleiben. Ift es nicht thorigt, vor Beiftern fich zu fürchten, in beren Gefellschaft wir einst eintreten sollen, unter benen wir einft glucklich ju fenn hoffen? Ift es nicht noch thorigter, sich vor Geistern ju furchten, von benen unsere Vernunft uns fagt, baß fie niegends find? Wie mancher anderer leugnet Gefpenfter, bem die Saare grausen, wenn er im finstern an einen berüchtigten Ort allein geben foll? Unfere Geele ift unfterb. lich, wohl uns, daß wir das wissen! Sie wird ewig bas bleiben, mas sie ist: Ein Geift, ein Wefen, bas benten kann, bas sich seiner selbst und ber Dinge ausser ihm bewußt ift. Gie verliehrt bei ber wichtigen Beranderung, Die dann mit ihr vorgeht, wenn sie von dem leibe getrennt wird, von ihren Eigenschaften nichts; sondern sie gewinnt, Sie wird nun durch die Schwäche des irdischen Körpers nicht mehr gehindert, sie sieht deutlicher als jemals, sie behålt ihr Gedachtnis und ihre Krafte nicht nur, sondern Dieselben werden vergröffert. Ihr bleiben alle erworbene Geschicklichkeiten, die sie durch Erfahrung und Uebung erlangte. Sie behalt Scharffinnigfeit, und ihre edlen Deigungen verliehren nichts, ihre Tugend nichts von ihrem Blanz. Wir wurden von dem leben nach dem Tode faft nichts wissen, oder unsere Kenntnis davon wurde die unvollkommenfte fenn, wenn die heilige Schrift uns baruber nichts entdeckt hatte: aber auch die Nachrichten, die wir darin finden, find unvollkommen. Wirklich hat man aus einigen Schriftstellen ber Gespenfter Wirklichkeit beweiser wollen. Jefus erscheint seinen Jungern auf dem Meer fie sehen ihn und erschrecken, weil sie glauben, es sen eit Gespenst. Jesus giebt sich zu erkennen, spricht ihner Muth ein; widerlegt aber ihre Gedanken nicht gerade gu Aus diesem Stillschweigen will man schliesen, Jesus hab Die Meinung seiner Junger gebilligt, sie muffe folglich ge grundet senn, weil der gottliche lehrer auch nicht stillschweit gend Brethumer habe billigen konnen. Aber ohne bie

iene Stelle weitlaufig zu erklaren, fann man antworten: Die Juden glaubten an Geistererscheinungen mehr als wir: fie hatten diese Meinungen vornemlich aus dem Babilonifchen Eril mitgebracht. Jesus fand es nicht fur gut, vor jest die Junger darüber besonders zu belehren; aber er gab fich ihnen zu erkennen, und widerlegte baburch ihren Irrthum. Bu ben Beiten Chrifti gefchaben wirfliche Erfcheinungen, die Junger faben ein Phantasma, das ift, eine Erscheinung. Huch nach ber Auferstehung hielten die Junger Jesum fur einen Geift, ba er sich ihnen zeigte, und man sehe dort, wie er sich dabei benimt. Es ist uns eine Wiedervereinigung der Seele mit dem Leib verfichert. Wenn ehe diese Wiedervereinigung erfolgen werde, bas ift uns nirgends gefagt. Die, welche geistige Erscheinungen glauben, fegen voraus, daß die Geele, so bald fie fich von bem irdischen Körper trennt, mit einem andern umhullet werde; da doch die Bibel sagt, daß erst bei der Auferstes bung, die leiber verflart aus dem Grabe hervorgeben, und bie Seelen mit ihnen wieder vereinigt werden follen. Sie lassen die Geister bald schwarz bald weiß, bald grau erscheinen, geben ihnen bald diefen, bald einen andern Unjug, ohne zu erwägen oder zu bestimmen, woher sie diese Ueberfleidung etwa nehmen mochten? Die auten ober bofen Sand= lungen der Menschen in diesem leben, stehen mit Belohnung oder Bestrafung in der Ewigkeit, in eben ber Berbindung, wie Aussaat und Erndte. Aber das ist uns nir= figends mit Gewißheit gesagt, wenn Belohnungen und Be-Aftrafungen jenseit dieses Lebens anfangen sollen. Rommt inie Seele gleich nach ihrer Trennung von dem Rorper an ben Ort ihrer Bestimmung, oder wird sie bis zu dem ente picheibenden Tage gu ber Biebervereinigung mit bem verflare men Leib irgendwo aufbehalten? Diese und andere Fragen, wie man hieruber thun konnte, werden fo wie bisher, mahr me cheinlich auch in der Zukunft unbeantwortet bleiben. Daß Mie Seele, so wie fie ift, als Beift und ohne einen Rorper

anzunehmen, nicht gesehen werden könne, und daß dieß ohne Gottes Zulassung nicht möglich sep, das leugnen selbst auch die nicht, die Geistererscheinungen glauben, und die sie selbst gehabt haben wollen. Dier entstehen aber die Fragen: was für Nußen würden Geistererscheinungen haben, wenn sie auch statt sinden könnten? was für Entdeckungen zum Glück der Menschen haben sie denen gemacht, welchen sie bisher erschienen.

Man fieht ben Erzählungen von Gesvenstern und Er-Scheinungen bei bem erften Unblick bas Fabelhafte an': Zwei Personen von Stande lebten in der vertrautesten Freundschaft, maren beide ein Berg. Der eine ging in ben Rrieg, wodurch beide Freunde zu einem Gespräch von der Beschaffenheit der andern Welt, und zu dem Versprethen veranlaßt murden, daß der, welcher von ihnen am ersten fterben murbe, bem andern Nachrichten baher bring gen follte. Jener reifte ab, und ber Buruckgebliebene hatte in mehreren Monaten feine Nachricht von ihm, bis er eines Morgens fruh, ba er fich noch im Bette befand, ben Borhang beffelben megziehen, und feinen Freund leib. haftig vor fich fteben fab. Er fprang aus bem Bett, ibn ju umarmen; jener aber jog fich zuruck, und bedeutete ibn, baf es basu jest nicht mehr Zeit ser; er wolle nur sein Berfprechen erfullen. Er fen nicht mehr unter ben leben-Digen, benn er fen in einem Scharmusel geblieben; qui gleich zeigte er den Ort, wo ihn die Rugel getroffen hatte wo das Blut noch herabfloß — und verschwand. Wiles bestätigte sich bald. Wenn man Diese Weschichte, so wie fu ba steht, liest und hort, ohne nur zweifeln zu wollen, of fie so gang mahr fen; so wird man sie als Beweis von der Möglichkeit der Wiedererscheinung nach dem Tode anseher und anführen. Aber wer waren die beiden Vertrauten wo lebten fie, und in welchen Rrieg gieng der eine? Di blieb er, ist es nicht mahrscheinlich, daß der Zuruckgeblie bene, burch einen lebhaften Traum, burch Ginbilbungs

fraft getäuscht wurde? - Was ist naturlicher, als bag ein Freund, ber ben andern im Rriege weiß, fur fein leben sittert, oft an ihn denkt, oft von ihm traumt, oft sich ihm vorstellt? Je gartlicher die Freundschaft mar, besto lebhafe ter werben alle Vorstellungen von ihm senn; und wird nicht eine erhifte Phantafie, selbst ein Bild darstellen konnen? Wird nicht endlich einmal ber Erfolg mahr machen, was jener so oft, und auf so mannigfaltige Art bachte? Und was kann leichter erfullt werden, als eine Todesahndung von dem, der gegen den Feind ju Felde fteht? Bogu foll endlich eine folche Abrede anders dienen, als zur Befriedis gung der Neugier, welcher Gott besonders hierin so nahe Grengen gefest bat? Wenn man eine Geschichte, bergleichen die gegenwärtige ift, glauben foll; so muffen glaubwurdige Zeugen die Wahrheit derfelben bestätigen. Diese Beugen fehlen bier gang. Leute, die etwas als felbst gefes ben ergablen, muffen, wenn wir ihnen glauben follen, red= liche und von Vornrtheilen freie Leute feyn. Gie muffen ben Willen haben, etwas mahr zu erzehlen, und beweisen fonnen, daß sie zu der Zeit, da sie etwas saben, sich ihrer wohl bewußt waren. Wenn man eine Erzehlung hienach beurtheilt; so wird sie gewiß von ihrer Glaubwurdigkeit verliehren; und wenn man sie darnach untersuchen konnte, burde man finden, daß bergleichen Erscheinungen nichts anders als Geburthen einer zu lebhaften Einbildungstraft ber lebenden sind. Und leser, was dunkt dich von einem Rorper, aus beffen Wunden man Blut flieffen fieht; ber Ileichwohl beim Befühlen nur Wind senn foll?

Ein andermal, erzählt man, sen ber zuerst gestorbene, ver Abrede gemäß erschienen, und habe auf Befragen des undern: wie es in jener Welt aussähe? Die bisher im Bun en verborgene Hand herausgezogen, ihn mit heisen Fun-

en besprüht, und gesagt: Bruder, da ist es heiß!

Es können zwar Menschen die Verabredung nehmen, ich aus dem Reich der Todten Machricht zu bringen: ob

dann aber die verabredete Erscheinung wirklich erfolge, das ist eine andere Frage, die hochst unwahrscheinlich, und unsglaublich, ja beinahe unmöglich ist. Wer könnte aber so verwegen senn, mit einem andern zur Wedererscheinung Abrede zu nehmen? Der Verstorbene kommt gewiß nicht wieder. Ob aber nicht Grauen, Angst, und Schreckbilder, den zurückgebliebenen Lebenden verfolgen werden, wer könnte das unwahrscheinlich sinden?

D. verliehrt in einer Schlacht bas leben; fein Freund weiß die Gegend wo er fiel, und besucht fie oft, ob sich ibm vielleicht von bem Geliebten nie etwas zeigen wolle? Gine Rugel aus bem fleinen Gewehr hatte feinen Schabel in ber Gegend des rechten Schlafs durchbohrt; auch das hatte er erfahren. Unverhoft nahm er einst einen fehr weissen Todtentopf mahr, aus welchem Gras hervorwuchs. Er berechten Schlafe. Sat ein Zufall diese Defnung verursacht, ober ift es wirklich ber Ropf des P? - D. befah ibn lange, und glaubte endlich, ben traurigen Ueberreft feines Freundes zu feben; brudte ihn an die Bruft, und bankte ber Borfehung, daß fie ihn fo beglucke. Er bestimmt ben Ropf, einst neben fich im Grabe ruben gu laffen, und fest ibn in fein Echlafgemad), ju fteter Erinnerung feines D. Micht ohne Schauer verstrich die erste Nacht, und im Saufe hatte man feit ber Unwesenheit bes Tobtentopfs feine Rube gehabt; ja man hatte ihn in einer gitternden Bewegung gesehen. D. fehrte von einer Reise guruck, fand feine Wohnung von einer Menge Menschen umgeben; Die Magt in den legten Bugen, und neben bem Bett ben Beiftlichen; benn, D. bein Tobtentopf hatte fich bewegt, war vom Tisch berunter und auf den Boden herumgerollt. Reiner hatte fich noch in die Stube gewagt; Q. fab ben Ropf auf dem Boden liegen, und hatte ihn kaum an feis nen Ort gefest, als er wieder herunter und nach bem Bett Ju rollte. Er faßt ihn abermals, bemerkt bann aber, baß

in ihm sich etwas bewegt, und sieht, da er ihn ans Fenster bringt, zu seinem Erstaunen, den langen Schwanz eines Natten. Er zieht ihn heraus, und das Razel war ausgelöst.



Ohne Zweisel wurde der Natte durch einen Feind gejagt, und genothigt, sich durch die enge Defnung des Kopss
hindurch zu drängen und darin seine Sicherheit zu suchen. Die Rücksehr aus demselben war schwer, die er mit Gewalt herausgezogen wurde. So etwas kann ein ganzes
Städtchen in Bewegung sessen. Mann rennt in Hausen
dahin, wo der Poltergeist seyn soll, und geht beschänt nach
Hause, wenn die Sache erklärt ist. Mann könnte vielleicht Bücher mit Geschichten dieser Urt füllen, die alle beweisen würden, daß die Erwartungen von Gespenstern immer getäuscht wurden: Aber wozu? wurde man bei vorsallender Gelegenheit weniger neugierig, weniger abergläus
bisch seyn?

Der Furchtsame ist schon oft betrogen; aber er hort barum nicht auf, es fernerhin zu sepn. Es konnte boch wohl seyn, daß es wahr war — alle Zeiten sind nicht gleich. — W. hatte sich in G. zu lange aufgehalten; er fonnte erft um Mitternacht nach Sause reiten. Er hatte ein sicheres Pferd; besto auffallender war es ihm, als es in einem hohlen Weg zurückwich, und aller Peitschenhiebe ohnerachtet, feinen Schritt weiter geben wollte. Run sage man mir weiter, daß es in dem fatalen hohlen Wege nicht unsicher sen; wo Pferde stußen, ba war es nie recht richtig. Der Mond mar schon zurückgewichen, und bas licht ber Sterne erleuchtete ben hohlen Weg nicht gang. Er stieg vom Pferd und führte es. Bald fließ er mit bem Fuß an etwas, er faßte Muth, that die Augen ju, und bekam etwas harigtes in die Hand, das sich bewegte. Das Pferd wich juruck, und bie Ungft trieb ihn ihm nach. Collte es doch mabr fenn, bachte er, baß bie mitternachtliche Stunde fur Reisende gefährlich ift? Noch einmal wagte er zurückzusehen, sabe etwas allmälich sich erheben, und die Ohren in die Sohe strecken, und horte jugleich ei= nen bekannten Ton. Es war des Mullers Efel, der auf



dem Felde zurückgeblieben war. W. erinnerte sich, daß die Mühle in der Nähe sey, und freuete sich über seine Entdeckung. — Dieß mag unter andern lehren, daß man sich hüten musse, so wenig als möglich, bei Nachte

zeit zu reisen, weil die Vorfälle so sonderbar senn können, daß, wenn sie sich gleich nachmals wie gewöhnlich, erklären, man wenigstens einen Schreck davon trägt. Ein in der Gegend unbekannter, furchtsam abergläubischer, wär in vollem Galop zurückgeritten, und hätte den Vorfall für einen sichern Beweis gelten lassen, daß Gespenster die Nächte unsicher machen.

Die Umstände bei der Erzählung von Gespensterge= schichten werden oft so verwirrt, daß man Muhe hat, die Beranlaffung bagu zu entbecken. Dfr bleibt die Geschichte gang unentwickelt, behålt ihr Unsehen, geht von Mund zu Mund, erhalt immer mehr Zusaße, und wird auf Rind und Kindeskind fortgepflangt. Man wird baber nicht leicht Diese Wespensterfurcht aus ben Ropfen bringen, ohnerach. tet die Zeugen ein altes aberglaubisches Weib, eine einfaltige Magd, ein bummer Rnecht, und andere, die Gefpenfter zu seben pflegen, so unzuverläffige Zeugen find. Der größte Theil der Menschen hat weder Verstand, noch Aufmertsamkeit, noch Berg genug, Die Vorfalle einzuseben, oder zu untersuchen. Was Wunder, wenn sie sich von Vorurtheilen und Aberglauben nie losmachen, nie hinter die Wahrheit kommen? — Ich ward, so erzählt R. ein bekannter Urgt, zu einem todtfranken Prediger gerufen, und da die Gefahr groß vorgestellt wurde; so entschloß ich mich, noch fpat babin zu reiten. Der Mond schien helle, ich war ber Gegend kundig, reiste allein, und kam endlich in das mir wohlbekannte Holz. Raum war ich hinein: so stutte mein Pferd, und ich spornte es umsonst, Mun lenfte ich um, und ritt durch einen Debenmeg auf die ordent= liche Straffe. Auf einmal stand es wieder. Ich machte Die Pelzkappe vom Gesicht zuruck; himmel, was sah ich? Einen Todten, mit einem mit Blut und Beulen bedeckten Beficht, in einem Sarge unter einer Giche. Mun fing meine Ginbildungsfraft an, ju wirken; ich fab, wie fich der Todte aufrichtete, wie er mich ansah, und Miene

machte, aus dem Sarg zu steigen und mich anzufallen. Raum behielt ich noch fo viel Muth, daß ich dem Pferd ben Zugel schieffen und es nach Saufe zurennen ließ. ich in der Schenke eines Dorfs, wo ich burchreiten mußte, Licht fah; so gieng ich hinein, mich zu erholen. Wirth merkte meine Befturjung, und fagte, ich batte im Wald gewiß das Gespenst gesehen? und sieng an, greuli-che Geschichten zu erzählen. Mun ritt ich zu Hause, und borte fcon am Morgen fruh die abentheuerliche Weschichte, daß in voriger Nacht der Teufel, auf einem schwarzen Pferbe reitend, einem Mann im Balbe ben Sals umgebrebet hatte, und daß er dann mit Zurucklaffung eines haflichen Gestanks verschwunden sen Inzwischen kam ein neuer Bote, der mich zu dem Patient holte, wo ich auch bald anlangte; und wo ich eben die Geschichte noch fürchterlicher borte. Der Teufel auf einem schwarzen Pferd, habe die im Wald unter Die Giche gefeste Leiche holen wollen, und Die Suter verjagt: Weil fie fich aber mit Rreugen gefegnet hatten, und ber Schulmeister babei gemesen war; fo mar er mit Burucklaffung eines graulichen Geftants unverrichteter Sache wieder verschwunden. Ich merkte nun wohl, baß man mich bier zum Teufel mache, und erzählte, baß ich auf einem schwarzen Pferd, in einem Delz, bas raube auswärts gefehrt, und in einer schwarzen Rappe vermumt, in ben Wald geritten fen, und einen Todten im Gara habe liegen feben. Gang recht, fagte ber Schulmeifter, ich bin bei denen gewesen, die die leiche abholen follten, welche auf der Grenze gefunden worden mar. Berr Doctor, glaus ben sie mir, ich fab mich um, und ba famen mir die Zipfel an ihrer Reisekappe so vor, wie die Hörner, welche der Zeufel haben foll.

Durch diese Geschichte bin ich in dem Unglauben noch mehr bestärft worden, den ich bei den Gespenstergeschichten immer hegte, und glaube nun um so mehr, daß Erzählungen dieser Urt auf ähnliche Weise entstanden sind. Die meisten Menschen haben die Gespensterhistorien von Hörensagen; sie wissen selbst nicht, was Gespenster sind, und lassen sich boch so ungern davon abbringen.

Wie oft ist der Betrug entdeckt worden, den Spasvogel, Berliebte, Listige, Betrüger u. s. w. als Gespenster spielten? Es war kein Zweisel, daß da der Unhold sein Wesen habe, und nachmals war alles ruhig. Ja, sagt der Abergläubische, es veraltert sich! Möchten die Thorheiten unter den Menschen sich auch veraltern! Aber sie behaupten ihre Rechte, und die Gespenster hören auf zu

poltern? hort folgende grauliche Wefchichte:

Der Freiherr von Bretiole, Obrifter in Danischen Diensten, erhielt vom Ronig Befehl, fich nach Rendsburg zu begeben. Er mußte wegen eines entstandenen ent. feklichen Ungewitters und schlimmer Wege fich entschlieffen, in einem Dorf einzukehren, wo er in dem elendeften Wirthshaus weder zu effen noch zu trinken haben konnte. Ift fein Ebelmann im Dorf, fragt er? nein! auch fein Pfarrer? ja! Der Prediger nahm ihn willig auf, bewirthete und unterhielt ihn gut. Das Gesprach fam auf ein altes Edloß, das im Dorf lag, und in bem bofen Ruf ftand, als war es von morderifchen Beiftern bewohnt. Jeber ftarrte es an, wenn er vorbei geben mußte, und segnete fich: Nur Bretiole, ber nie Gespenster geglaubt hatte, will noch selbigen Abend das Schloß und die Geister in bemselben sehen. Alle Vorstellungen des Predigers helfen nichts. Go viel beherzte leute, fagte er, haben fich unterstanden, des Machts ba zu bleiben; aber man hat feinen wiedergesehen. D, fagte B., ich will diese Macht mit meinem Bedienten auf diesem befessenen Schloß schlafen; er nabert fich demfelben, tragt felbft die laterne, ba ingwis fchen fein Bedienter, und ber Rnecht bes Beifflichen, Strob und Betten herbeitragen. Ule fie hineingefommen waren, faben fie gleich an ber erften Thur, gur rechten Sand eine Treppe; fie fliegen binauf, und fanden einen großen Gaal,

auf welchem sie alte, jum Theil erloschene Gemablbe; auf beiben Seiten des Saals aber Thuren ju Zimmern faben. 3. fab fich um, und blieb endlich in bem Zimmer zur linfen, bas junachst an ber Treppe mar, und feste die laterne neben feinem lager bin. Bur Rechten und gur linken legte er eine scharf geladene Pistole, und zog den Degen. Um eilf Uhr entstand ein entsehliches Gepolser; es mar nicht anders, als marschirten Soldaten mit Pferden und Waffen die Treppe berauf. Man mußte Luft zu laftern haben, wenn man den Obersten ber Reigheit beschuldigen wollte; aber seine haare fiengen allmalig an, sich in die Bobe zu richten, und Die Knie zitterten. Immer naber fam der abscheuliche Lerm. Der Ritter faßte mit der einen den Degen, mit der andern eine Pistole, und wollte so das polternbe Ungeheuer erwarten. Aber er lakt bei Ers öfnung ber Thur beides aus ben Banden fallen. Die lich= ter erloschen, bas Gespenft laßt feurige Mugen bligen, brullt wie ein lowe, und raffelt mit feurigen Retten. Ueber bem Schlafzimmer entsteht zu gleicher Zeit ein gräßliches Toben; es war nicht anders, als wurden hundert Stuckfugeln binund hergewälzt, worunter ein flägliches Seulen sich boren ließ, als ob taufend hunbe und Ragen und Pferde unter einander schrieen und wieherten; es thut einen entsetlichen Knall, als wenn eine Kanone los gieng. Endlich bort mon ein Glockenspiel, und barauf mit durchdringender Stimme rufen: Victoria! Victoria! worauf bald eine groffe Stille erfolgt. Da liegt ber Ritter wie tobt; das Bespenst hatte ihn gefraft und mit Retten geschlagen, und entfernt fich bann, und fteigt mit großem Gepolter bie Treppe hinab. Bretiole ermannt sich, und benft: 3st Dieses Ungeheuer ein Beift, so kann ich es weder erschieffen noch erstechen. Ift es ein Mensch, so wird es seinen Leib por Blei und Gifen vermahrt haben. — Ich will, wenn es noch einmal fommt, ein Berg faffen, und ihm nachschlei= chen. Rach Verlauf etwa einer Stunde raffelt es wieder

mit groffem Geraufch die Treppe herauf, mißhandelt ihn und feinen Bedienten wie zuvor, und rafet bann fort. B. ermunderte fich, wiederhohlte feinen Borfaß, nahm ben Degen in die eine und bas Piftol in die andre Band, und schlich leife nach. Der Bediente winfelte jammerlich hinterher, und glaubte, er murde feinen Berrn nie wiedersehen. Das Gespenst wandte sich zum Gluck nicht um, bis es por des Ritters Hugen ploklich verschwand. Stock. finster war alles um ihn her, und er wagte nicht, einen Schritt weiter ju thun. Er hatte vor seinem Gespenst viele andere hergehen hoven, die alle in dem finftern Bang verschwunden waren. Jest entschließt Bretiole sich, in bemfelben fo lange fortzugeben, bis er ein Ende fande; aber kaum hatte er einige Schritte gethan, als er in eine Gruft hinunter fiel, und fein Piftol, an welchem der Sahn gespannt mar, losgieng. Auf ben Rnall naberten sich ihm vier ftarfe Rerle mit lichtern. Bermegner Sund, brullt der eine ihn an, was unterstehft du dich, hierher ju tommen? Gie pacten ihn bei bem Urm und schlepten ifin in ein Zimmer, wo einige zwanzig Personen an einem Tifch faffen, die jum Theil von gutem Unfeben waren. Einer nach bem andern fabe ihn mit ftarren Augen an: man schien über seine Gegenwart so besturzt, als B. über bie ihre mar. Dann fuhr ihn einer an: Bas fur ein Frevel hat dich tollfuhnen Sund bewogen, hieher zu fommen? Ronntest bu nicht benten, daß du beinen Borwiß mit bem leben murdeft buffen muffen? Bereite bich jum Tobe, bu mußt sterben! Sterben, versette Bretiole, ich schwore euch bei bem Ronig, daß mein Tod euch theuer ju fteben tommen foll. Fuhrt diefen troßigen Sund meg, mir mollen sein Urtheil fallen, er muß fterben, schrie eins ber Ungeheur. Die vier Rerls pacten und schleppten ibn wie Benter in ein finfteres loch, Dun war B. überzeugt genug, daß er es nicht mit Gespenstern zu thun habe. Er murde jest eines Scheins gewahr, welcher burch bas runde loch

in der Thur, in das Gefängniß hinein fiel. Er legte fein Dhr bicht an, und vernahm, daß feine Richter über bie Art, mit ihm zu verfahren, febr uneins waren. Laft ihn hinmorden, schrie ber eine! Mein, wir wollen ihn ausfragen, und benn richten. B. wurde vorgeführt und erzählte. wer er war, die Urfach seiner Reise, Die Veranlaffung bes Hebernachtens in diesem Schloß, u. f. w. 3ch habe, fes. te er hinzu, Königliche Ordre, an deren Beschleunigung mehr gelegen ift, als an meinem leben. Geben fie bier bas Konigliche Siegel. Sie fommen in groffe Wefahr, wenn sie mir bas leben nehmen. Der Beiftliche Dieses Orts weiß, wo ich geblieben bin: Der Ronig wird bas ganze Schloß umwuhlen laffen. 3ch bin ein Cavalier, und gebe ihnen mein Wort, daß ich dieses Geheimnis ewig bei mir vergraben will, wenn sie mir bas leben schenfen. Die Richter saben einander an, feiner wollte ben Unfang machen. B. wurde wieder weggeführt. Die Richter stritten scharf, bis sie endlich übereinkamen, unter jenen Bedingungen ihm das leben zu lassen. Man bandigte ihm feine Ordre unbeschädigt ein, nahm einen Eid von ihm, und gab ihm höflich Abschied. Zwei Bes Diente führten ihn durch eine verborgene Thur bis an die Treppe: Der Ritter eilte mit feinem Bedienten aus der Mordergrube und gelangte jur groffen Freude des Predigers, der seinetwegen die ganze Nacht nicht hatte schlafen konnen, auf der Pfarrwohnung an.

Nach Verlauf eines Jahrs befand Zvetiole sich auf seinem Landgut, und bewirthete eine Gesellschaft. Ein Neitknecht mit zwei auserlesenen kastanienbraunen Hengssten an der Hand, hielt vor dem Hof, und verlangte den Nitter zu sprechen. Er händigt ihm ohne Verzug einen Vrief ein, läßt die zwei Pferde stehen, und sliegt wie ein Vogel davon. Der Nitter staunt bei Eröfnung des Briefs eine goldne Münze an, die man nachmals zwanzig Ducaen am Werth fand. Er wurde darin seines Versprechens

entledigt, und das Geheimnis hatte ein Ende. Es waren falsche Munzer, die dieses Schloß so unsicher gemacht

hatten, und man horte in bemfelben nichts wieber.

Es gehört nur Untersuchung bazu, um sich zu überzeugen, daß nicht Gespenster lermen. Zu U. glaubte man, in einem Grabe ein Schmaßen zu hören. Wiele Neugierige, die sich davon überzeugen wollten, legten das Ohr an das Grab und sagten, die Leiche schmaße. Nachdem man die Sache genauer untersuchte, sand sichs, daß nicht weit von dem Grabe in einem Mauerloch, in der Kirche, junge Eulen waren, die diesen Schall verursachten.

Die Geschichte zeigt Beispiele, daß auch ein ungebildeter Religionseiser Spukereien veranstaltet hat. Ein protestantischer Prinz von bekannter Starke, wurde manche Nacht von einem Gespenst beunruhigt, das Retten schleppte, und zweckmäßig auf die Käzer schimpste. Ueberdrüssig der strasenden Stimme, faßt der Prinz, stark wie Simson, das Gespenst und sühlt bald, daß es dichte Beine und Knochen hat, eilt mit demselben zum Fenster und wirst es, ohne es zuvor zu catechissien, alles Zappelns ohnerachtet, zwei Stock hoch in den Graben hinunter; und

es erschien nicht mehr.

Eine gewisse Frau, der man die Hälfte des Hirnsschädels hatte wegnehmen mussen, und die ihr Allmosen darin sammelte, wurde einst daselbst von jemand stark mit dem Finger angerührt: sie schrie und sagte: Man hätte sie tausend lichter sehen lassen. — Das harte Hirnhäutlein war bei ihr aufgedeckt; ein gewisser Druck und eine das durch verursachte Bewegung des Nervensafts, bewirkte in ihr die Vorstellung von lichtern, wovon keins da war. Sollten nicht auch andere Bewegungen und Drücke (die wir aber nicht immer bemerken) auch andere Vorstellungen oder gar Schreckbilder erzeugen können? Hieraus lassen sich Erscheinungen erklären, an deren Glaubwürdigkeit man nicht zweiseln kann; die aber keine ausser dem Menschen

vorhandene Bilder, sondern Wirkungen ber getäuschten

Sinne und ber Einbildungsfraft find.

Ein ehrwürdiger, gelehrter Greis, fragte, als er mit seinen Sohnen speiste: Wer das Madchen ware, das an der Seite seines Stuhls stände? aber keiner sah sie: Folg-lich mussen in den Gehirnsibern oder Sehenerven dieses alten Gelehrten, gewisse Bewegungen erfolgt senn, die solche Eindrücke machten, welche mit dem Bilde eines Mädchen wurden verbunden gewesen senn. Das Bild, das dieser Greis sah, konnte unmöglich ein Körper senn, der ausser seiner Vorstellung wirklich da gewesen war; denn sonst hätten seine Sohne das Mädchen auch sehen mussen, weil von jedem Körper Lichtstrahlen in die Augen fallen, wodurch die Empsindung des Sehens verursacht wird.

Hengestirnten Himmel zu sehen. Indem er aus der Stube trit, sieht er das Hausmädchen auf dem Stuhl sisen,
und spinnen. Ihm kommt das Mädchen an der Treppe
entgegen und er biegt aus; er öffnet die Stubenthur, und
sieht zu seinem Erstaunen das Mädchen auf dem Stuhl
sisen und spinnen. Er selbst hält diese Erscheinung für
weiter nichts, als eine erneuerte Erschütterung, die demsenigen sinnlichen Eindruck in seinem Gehirn ähnlich gewesen, der darin verursacht war, als bei seinem Herausgehen aus der Stube, die Lichtstrahlen von dieser Person in
seine Augen gefallen; welches um so glaubwürdiger sen,
da er, um einige kleine Sterne wahrzunehmen, seine Sehenerven sehr angestrengt hatte. Erscheinungen sind also
möglich, aber sie sind nicht wirklich vorhanden.

Borwiß und Furcht; beibe haben manchen in Schaben gebracht, von beiben muß man sich gleich weit entsernen. Geisterfurcht ist dem Menschen ganz eigen geworden. Ungst und banges Entseßen ergreift ihn, wenn der Augenblick da ist, wo er zeigen soll, was er vorher prahlte. Der vermeinte Muth verwandelt sich in Zaghaftigkeit, wenn

er ben Gebanken lebhaft benkt, daß jest ber Beift fom= men, und ihm den Hals auf den Rucken dreben zc. konnte. In einer Spinnftube tam, wie gewöhnlich, das Gesprach auf Gespenster; eine ruckte naber an die andere bin: Nur eine Mago wollte Muth haben. Wovor fürchtet ihr euch. fagt fie; nur die lebendigen tonnen uns mas thun, die Todten nicht. Ich will, wenn ihr wetten wollt, jest hingeben und mich auf das neueste Grab fegen. Und bamit ihr feht, daß ich da gewesen bin, will ich diese Spindel in ben Grabhugel ftecken; Morgen follt ihr fie ba feben. Sie geht und findet leicht den Ort, wo sie über die Rirchhofmauer fleigen kann, und benn ben Sugel, in welchen sie Die Spindel wirklich einsteckt. Sie will nun wieder meg; aber sie kann nicht, es war, als wurde sie vest gehalten; als sabe sie Bande aus dem Grabe hervorkommen, die sie binabziehen wollten. Sie reißt fich mit Gewalt los, flieht jalbtod, fällt über alle Graber, läuft an der Rirchhofnauer auf und ab, und kann den Ort nicht wieder finden, vo sie herüber gekommen war. Endlich findet sie ihn, und ommt erblaßt wieder. Indem fie die Spindel in die halb= frorne Erde mit Gewalt eindrückte, hatte sie unvermerkt urch ben Schurz fich felbst mit angeheftet, und fonnte bas er nicht sobald wieder loskommen.

Ein anderer prahlte, unerschrocken in das Gewölbe er Rirche zu gehen, und zum Beweise, daß er da gewesch nebe, einen Nagel in den Sarg zu schlagen. Er geht, leibt lange aus, man besürchtet seinetwegen etwas, sucht no findet ihn todt in dem Gewölbe neben dem Sarge liezn. Er hatte sich selbst durch den Rock an den Sarg gezistet. Wozu dieser Vorwiß? Wer Muth hat, kann ihn idurch nicht zeigen, daß er auf Geister losgeht, oder sich it ihnen balgt. Schon oft wurde Vorwiß bestraft! Werdlie sich durch schreckende Beispiele nicht warnen lassen?

Unzeitige Furcht vor Gespennstern hat manchem das minden gekostet, manchen abgehalten, seinem nothleidenden

Nebenmenschen zu Hülse zu eilen. Die traurige Ersahrung lehrt es, daß Menschen, die noch nicht todt waren,
begraben worden sind. Man fand zufällig die schrecklichen Unzeigen, wie sie sich dem Tode zu entringen oder ihrem Leben das baldigste Ende zu machen gesucht hatten. Oder man kam zu spät, da sie dem Tode schon hingemartert waren. Größtentheils war Furcht die Ursach, daß sie nicht gerettet wurden. In E. giengen Weibspersonen um Mitternacht aus der Spinnstube nach Hause, und hören am Rirchhof, der in dem Städtchen selbst war, ein hohles Pochen. Sie verdoppeln ihre Schritte, und des andern Tags breiten sie die vermeinte Spukhistorie in der Stadt aus, die auch zu den Ohren der betrübten Familie kommt. Uch, er hatte sich die Finger zerkraßt, sich die Abern aufgebissen, aus Verzweislung, oder sein Leben bald zu endigen. Da

lag er in seinem Blut, und war nicht mehr.

Ein Bettler fonimt im Winter Abends fpat, halb erfroren, in einen Ort, und geht, da er das Schulhaus noch offen findet, hinein, um über Racht barin zu bleiben. Des Morgens finden ihn die Kinder erstarrt, machen ein Geschrei und laufen davon. Er wird bei Seite gelegt und sofort des Abends begraben. In der darauf folgenden Macht hort der Machtwachter ein Pochen im Grabe des Bettlers und eine flagliche Stimme. Er melbet es bem Schulzen, findet aber fein Gehor. Der Machtwachtet bort dann wieder im Grabe ein'dumpfes Gerausch, unt feufgende Tone, und thut dem Schulzen abermals dringen be Vorstellung. Der Schulze geht fruh Morgens zu bem Dberamtmann, ber an einem andern Ort wohnte, un Werhaltungsbefehle einzuholen, und ba ber Dberamtmanr noch schläft, sagt er nichts, bis jener aufgestanden mar Man ofnet bas Grab, himmel, welch ein Unblick! Der Bettler mar wieder aufgelebt, und nun wirklich gestorben Alle standen erstarrt da; dem Schulzen giengs durch all Abern, er erkannte, wiewohl zu fpat, feinen bummei Aberglauben von Gespenstern, und wußte sich mit weiter nichts, als mit einem: Das hatte ich nicht gedacht! zu ent-

schuldigen.

So schrecklich find die Rolgen des Befpenfteraberglaubens; so unfähig macht er ben Menschen zu jeder guten Sandlung, mozu einige Entschlossenheit gehort. Gollte man fich davon nicht entfernen? Collte man nicht jeden davor warnen, und besonders die jungen Bergen der Rinder Davor zu bemahren suchen? Die Geschmäßigkeit der Rinbermadchen, welche den Rleinen, um sie rubig zu erhalten, mit bem Popang und andern albern Dingen broben, und fie damit ju Bette jagen, ift von grofferm Rachtheil, als man glaubt: benn da die Rinder, Die die Wahrheit ober Unwahrheit noch nicht unterscheiben können, alles was man ihnen versagt, auf Glauben annehmen; so halten fie auch das sonderbarfte Geschwäß fur wahr. Und da nichts schwerer ift, als Kindern das wieder auszureden, mas sie einmal als wahr angenommen haben; so bleibt ihnen die Furcht vor Gespenstern auch bei zunehmenden Jahren, und werden von berfelben unaufhörlich gequalt. Wie unwillig wurden Eitern werden, wenn fie faben, baf man ihre Rinder am Leibe verftummele? Wenn man aber ihren Beift verunftaltet; so bleiben sie ruhig und sehen es gern. Eltern follten es als die erfte Pflicht ansehen, jenen Unfug zu verbuten, und bas Zutrauen, welches die Rleinen zu ih= ren haben, dazu benußen, ihnen Wahrheit und richtige Begrife beizubringen.

#### Die Seele

st ein Geist, und berjenige Theil des Menschen, ber da enkt, überlegt und will. Wir erinnern uns des verganzenen, erkennen und empfinden das gegenwärtige; freuen ns, sind betrübt u. s. w. Alles geschieht durch die Seele, ie nicht, wie der Leib aus Theilen besteht; sondern ein

einfaches, unzertheilbares Wefen ift, und baber nicht gesehen werden fann. Die Theile des Rorpers verandern fich, werden größer und wieder kleiner; Die Seele bleibt immer dieselbe; nimmt aber bei Uebung und Unstrengung, mit zunehmenden Jahren auch in der Fertigfeit zu denken und zu überlegen zu und wird vollkommner. Gine Empfinbung von innerer Rraft überzeugt uns von bem Dasenn berselben, und sie hat wahrscheinlich in einem gewissen Theil des Wehirns ihren besondern Gis; benn hier laufen alle Werkzeuge der Empfindungen: des Sehens, Riechens, Schmeckens, Horens, Rublens, jufammen, fo daß fie ba von dem, was um und neben dem Körper vorgeht, am aeschwindesten benachrichtigt werden fann. Gelbst bas Denken fagt es uns, daß die Seele in dem haupt wohne. So lange die Seele mit dem leib verbunden bleibt; fo lange lebt ber Mensch: Wenn biese Verbindung aufgehoben wird; fo ftirbt er. Die Sabigfeiten ber Geele hangen ubrigens auch von der Beschaffenheit des Korpers ab. Ein Gesunder kann schärfer denken, als ein Rranker. Se mehr die Rrankheit den Rörper angreift und schwächt; defto weniger kann bie Seele benken. Wenn ber Rorper 3. 23. durch eine hisige Rrankheit in Unordnung gebracht ift: fo kann die Seele weniger vernunftig denken, oft erfolat Raserei. Wenn der Mensch schläft; so ist er fich feiner nicht bewußt: benn die Geele kann auf ben erschlafften Rorper nicht gehörig wirken. Wenn die Wirkungen des Körpers ganz aufhoren, und der Mensch in einer Ohnmacht sich befindet; so kann die Seele gar nicht denken, und der Rorper liegt in ganglicher Unempfindlichkeit. Dhne Ginwirfung ber Geele ift ber Mensch keiner Empfindung, keines Schmerzes zc. fabig. Der Korper kann nicht ohne Seele, die Seele nicht ohne Korper fenn, Aus dem ergiebt sich, daß man die Frage:

## Rann ein Mensch sich selbst anderswo sehen. 37 Rann ein Mensch sich selbst anderswo sehen?

nur mit nein beantworten fann. Es mar bas ein unbegreifliches Bunder! Die Geele mußte aus bem Rorper heraustreten, bann einen andern Rorper annehmen, um sich bem zu zeigen, bem sie eigentlich zugehore. Dieser mußte folglich indef ohne Seele fenn; aber bennoch feben und benfen, und weder da die Seele von ihm geht, noch da sie fich wieder mit ihm vereinigt, einige Beranderung mahrnehmen. Wie wenig alles das möglich fen, ersieht man aus dem vorhergehenden Benfpiele, wenn fie auch von dem erzählet wurden, ber fich felbst gefeben haben will, tonnen bier nichts beweisen. Wer weiß, was der sah, der die erfte Erscheinung biefer Urt hatte? Undre borten fie faum, als sie dergleichen auch fur möglich hielten, und endlich felbft einen abnlichen Zufall hatten. Man durfte nur nichts Davon wiffen, daß jemand andersmo fich felbst feben konne, und keiner wurde es an sich erfahren. Die Ginbildungs= fraft wirkt hiebei aufferordentlich. Warum follte Gott bergleichen zulaffen? Jemand wovon zu benachrichtigen? Der Beift redet ja nicht! Den Gunder ju marnen? Der gute Gott thut das nicht! Jemand ben Tod anzufündigen. 2Bozu diefe Vorherverkundigung, da Gott es fur gut befunden bat, bem Menschen die Zeit seines Todes burchaus zu verbergen? Aber ber Lod ist boch wirklich erfolgt, wenn jes mand sich felbst gesehen hat! Sat man nicht andere Beispiele, daß Menschen aus Einbildung, noch mehr vor Furcht und Schrecken geftor ben find? Der Aberglaubische wird etwas, das aus dem obersten Theil des hauses herborragt, für sein Bild halten, wird sich entsegen, die Augen niederschlagen, und es nicht wagen, sie noch einmal auf jenen Gegenstand hinzurichten. Der Gedanke an ben Tod, wovon jene Erscheinung seiner Meinung nach, ber Vorbote ift, wird ihn überall verfolgen; er wird frank werden, er wird, je nachdem sein Glaube ift - bald fterben.

haben ein gewisses Unsehen erlangt. Man murbe es für Schande halten, Gespenster ju glauben: Aber wenn von Uhndungen die Rede ist, da tegt man die Hand auf den Mund, und - gesteht, daß sie moglich fenn mochten, und baß ja viele Erfahrungen ihre Wirklichkeit beweisen. Dieß ift die allgemeine Sprache, Die man fast überall hort. Man vereinigt die bei dem Gespenstergesprach getheilten Meinungen, bei den Uhndungen wieder. ahndet, wenn etwas, bas man aus sichern Grunden vermuthet, eintrift. Go fann ein Sterbender fagen, es ahnde ihm, daß er fferben werde: Er schließt bas aus bem Gefühl von Schwäche. Uhnden heißt aber auch, durch ausserordentliche Zeichen etwas unbefanntes erfahren. Man bort im Schlafen ober im Wachen (benn mancher traumt auch machend ) einen Fall, ein Gepolter, Geflier, Schlag ober Groß im Saufe, oder Rlopfen an der Thur; anstatt zu untersuchen, was davon die Urfach sen, bleibt man still sigen und ruhrt sich nicht, oder schließt die Thur ab. 21. nimmt den Rift feiner Berghaftigkeit zusammen, fieht zu, ob etwas da ift; aber es ist nichts zu sehen und zu boren; anstatt nun vernünftig zu schlieffen: 3ch babe getraumet, oder es mir eingebildet; so schließt er unvers nunftig fo : Es muß ein Beift gewesen fenn. Die Ragen beiffen fich, die Gunde heulen, die Gule fchreit, die Todtenuhr fchlagt; auf dem Bodenhort man einen Fall: Run, so mag sich ber Patient, der in solchem Sause ist, nur gefchwind jum Tode bereiten. Bergebens fagt ein Bernunftiger die Urfach, warum sich die Raten beissen, die hunde heulen, die Eulen schreien, daß ein handwerksmann in ber Nachbarschaft noch arbeite, beffen geringfte Schlage man bei nachtlicher Stille weit hore, und daß der Fall auf bem Boben sich schon erklart habe: Seiner Meinung nach, waren es die Unzeigen des gewissen Todes. Wenn in ei-

nem Saufe etwas gehort wird, das man fur Uhndung halt; fo glaubt man zuverläffig, es bedeute etwas aufferordentliches. - Man bente nun herum, was etwa gefchehen ober jemanden aus der Familie begegnen fonnte; und trifft es bann, baf ein Todesfall oder sonst etwas erfolgt; so ift ber Schluß fertig: Es ahndete und es ift eingetroffen. Dian fieht leicht, daß diese Gedankenfolge ausserordentlich unrich= tig ift. Es kann mit einer Sache gant naturlich jugeben, nur daß wir den Grund nicht entdecken fonnen, und oft fommt es nur auf den Willen an, ju unterfuchen, um den naturlichen Grund zu finden. Man pruft nicht ftreng genug, sondern nach vorher gefaßten Meinungen. Oft finbet man den Grund von einer Sache nicht zu der Zeit, ba man ihn fuchte; sondern zufällig. Wenn man glauben wollte, es werde nach einem ungewöhnlichen Gepolter, Ungluck oder Tod erfolgen; fo konnte man eben fo ficher behaupten, daß nach dem Regen eine Feuersbrunft entsteben werde, weil dies zuweilen der Fall war. Der, welcher aus einer Familie ftirbt, ist oft zwanzig und dreißig ober mehrere Meilen von dem Ort entfernt, wo es poltert. Mit feinem Rorper konnte er an einem fo entfernten Ort un= möglich eine Bewegung hervorbringen: Die weggeschiedene Seele fann es noch weniger, weil sie feinen Rorper hat. Wer konnte behaupten, bag die Geele nach ihrem Abschiebe, aus bem Korper erft lange Reisen zu ihren Freunden thue, um fie zu erschrecken? Wollte man fagen, man wiffe die Wirkungen der Geifter nicht, fo ift bas nur eine leere Ausflucht. Treffen Uhndungen ein, fo ifts zufällig. Es ahndet in dem Ropfe des Aberglaubischen oft, und es trift nichts ein: Darauf aber achtet er nicht; nur wenn etwas mertwurdiges geschieht, sollen Unzeigen vorhergegangen fenn. Aber wer weiß nicht, wie fehr jene Borfalle berbei gezogen werden, und wie wenig Zusammenhang Erfolg und Unzeigen mit einander haben? Mancher halt jede Beangstigung, jede Furcht, die ihn anwandelt, fur ein Zeichen eines bevorstehenden Unglücks, und denkt nicht an sein Dickes Blut und seine Hipochondrie. Ginen andern überfällt mitten im Benuß ber Freude, und ohne daß er etwas un= angenehmes gedacht hatte, Ungft und Schrecken; er felbst weiß die Ursach davon nicht. Jener ist im Begrif, ein Vergnügen zu geniessen, und noch ehe er es kann, wandelt ihn Mengstiichkeit an; es ift als wurde er von etwas juruck Man mag wohl glauben, daß der Mensch dann weniger jum Vergnugen aufgelegt fen; baß es baber alles unangenehme, was ihm begegnet, für Unglück halt, wenn es auch noch so flein ist: daß er durch seine Unaufgelegtheit andern Gelegenheit gebe, ihn zu beleidigen; und daß er bann geneigt fen, ju glauben, es habe ihm das geahndet. Man kann aus bem Zusammenhang ber Dinge, aus gewiffen sich ereignenden Umständen gewissermassen wenigstens das Ungluck vorhersehen, und wenn es dann eintrift, kann man nicht fagen, daß es geahndet habe. Man schreibt sogar die Uhndungen den Ginwirfungen der Engel zu, melche die Seele eines Kreundes in ben Stand fegen follen, gewisse Wirkungen hervorzubringen. Hußerbem aber baß Diese Meinung ohne Grund und bloße Muthmaßung ift, fo wird man dadurch in viele andere Schwierigfeiten verwidelt, die unauflöslich sind. Sie ift ein elender Behelf, ben man barum mablte, weil man nichts anders wußte. Durch bloke Gedanken kann fein Unwesender, geschweige benn in der Entfernung jemand, in eines andern Seele Gedanken oder Vorstellungen hervorbringen. Man benke lange und lebhaft an einen entfernten Freund, und frage ihn bann, ob er Unzeigen ober Empfindungen bavon gehabt habe? Gewiß nicht! Man sage nicht, daß es anders mit der Seele eines Sterbenden fen; denn die Seele ift und bleibt was und wie sie ist, sie mag in einem gesunden oder franken Rorper mohnen: Ihr Wirkungsfreis ift in beiben Fallen einerlei. Wer alfo auf Diefe Urr Uhndungen erklaren wollte, ber murde unmögliche Dinge behaupten. Diesenigen, welche Uhndungen den Engeln zuschreiben, irren ebenfalls. Shemals bediente Gott sich der Engel wohl, aber nur in den wichtigsten Fällen, wobei es auf die Sluckseligkeit wenigstens eines Theils des menschlichen Geschlechts ankam. Wie könnte man aber glauben, daß Gott auch in unwichtigen Sachen Eugel gebrauchen werde? Die Todesstunde hat Gott, aus weisen Ursachen dem Menschen verborgen; er würde also wider sich seicht handeln, wenn er sie ihm auf irgend eine Urt durch Engel bekannt machen ließ. Und sollen Uhndungen von Engeln herkommen; warum geschehen sie nicht bei Tage; und nur in der Stille der Nacht?

Aber, wird man sagen, was foll man donn von ben Geschichten urtheilen, die von glaubwurdigen Personen auf

eine glaubwurdige Urt erzehlt werden? -

Man muß dabei nur nicht gleich an sympatisirende Freunde, Erscheinungen, Engelwirkungen zc. benten, und nichts für Eingebungen halten; die von auffen in die Seele gebracht werden; fondern nur in gewiffen Fallen, für Vorbersehungen, die in der menschlichen Seele, welche beffan-Dig wirksam ift, urtheilt und schließt, ihren Grund haben. Der Prof. Zaummarten sagte einst: Es sind noch acht Lage, benn sterbe ich; und es traf ein. Der Professor Simonis hatte vierzehn Tage vor seinem Ende folgenden Traum: Er fahre von Beyersdorf, (einem Umt bei Defle sau) wo er sich damals aufhielt, in Gesellschaft einiger it Freunde nach Ragubn; (einem Unhalt = bestauischen Stab= me chen) wo er am Eingang von den dasigen Predigern, Cantor und Ruffer empfangen und in feierlicher Procession nach dem Kirchhof begleitet murde: Und alles wurde erfüllt. il Es kommt hier darauf an, ob der Traum die mirkliche on Vorbedeutung des Todes gewesen; oder ob nicht der Traum bi den Tod der genannten Manner beschleunigt habe, den sie sich nun gewiß dachten? Denn auch groffe Manner sind von Einbildungskraft nicht frei, ja sie sind derselben oft mehr als andre unterworfen, weil ihre Seele ftets mit folchen Dingen beschäftigt ift, burch welche fie von ber Betrachtung dessen was ausser ihnen ift, abgezogen werden. Beispiele von Uhndungen und beren Beleuchtung werden über das gesagte noch mehr licht verbreiten. Der Rrieg riß einen Officier, aus ben Urmen feiner Geliebten. Gie hatte von Zeit zu Zeit Machricht von ihm, und bieß machte Die Trennung erträglich. Ginft verfiel fie, nachdem fie eis nen angenehmen Brief burchlefen hatte, in eine Urt von Schlummer, aus bem fie ploglich erwachte und bann befrurzt ausrief: Er ift babin! ben Augenblick habe ich ihn sterben gesehen. Uch! jest ift er an einer Wasserquelle unter Baumen geftorben. Gin Officier in einem blauen Rleid bemuhte sich, aber vergebens, ihm das Blut zu stil-Ien, und ihn mit einem Trunt Waffer aus feinem but gu laben. Man suchte sie zu beruhigen; fie ermattete aber, und verfiel zum zweiten mal in einen tiefern Schlummer, und wurde, burch bieselbe Erscheinung erschreckt. Biergehn Tage verstrichen, bann fam ber traurige Bote, und brachte die Begatigung des Traums. Ginft borte sie in einer Rirche die Meffe, erblickte nabe vor ihrem Stuhl einen Officier, that einen Schrei, und fiel in Ohnmacht. Nachdem sie wieder zu sich felber gekommen mar, bat sie ben Officier zu sich, ber jenes schon halb vergeffenen Bor falls fich wieder erinnerte. Ich fabe ihn sterben sprach er, und erwies ihm Beistand. Ihren Namen sprach er noch mit bem letten Sauch aus, und ich bemubte mich verge bens, nahere Nachricht von ihm zu erhalten.

Wenn man die ganze Erzehlung annahme, ohne et was zu vermuthen, so könnte sie freisich unanstößlich dat beweisen, was sie beweisen soll. Wenn das Frauenzim mer ersahren hätte, daß ein Treffen unvermeidlich oder sich geliefert, oder ihr Gemahl krank sen; so ließ alles sich au der Einbildungskraft erklären: sie sieht aber eine nie gesehene Gegend, das ganze Aeusser, eines nie gesehene

Mannes und seine Gesichtszüge so genau und richtig! Wer ist der Zeuge, der die Wahrheit des ganzen Vorsals bestätigt? hat er sich nach der Nichtigkeit desselben genau erkundigen können und wollen? Wie hieß der Officier, der so menschenfreundlich handelte? Wie der Erblaßte? Wenn geschah die Begebenheit, und war damals Krieg? Sollte der Verstorbene keine Vriese bei sich gehabt haben, word aus man sein Herkommen hätte erkennen mögen; kannte ihn gar keiner? Frug der mitleidige Officier ihn nicht nach seinem Namen, da er doch den Namen seiner Gemahlin so oft nannte?

Das Ganze mochte also vielleicht darauf hinaus lausen: Ein Officier gieng zu Felde, ließ seine Gemahlin zurück, die oft von ihm träumte, und ihn einst sogar sterben sah. Es siel ein Tressen vor, der Officier blieb, und der Traum wurde erfüllt. Freilich erzählt man auch Geschichten als Beispiele, daß Uhndungen gewiß eintressen; aber wer mag sie untersuchen, ihr Entstehen sinden, das Unwahre von dem Wahren absondern; und sie, so wie sie es wohl in den allermeisten Fällen verdienen, als Lügen darstellen?

Die Unzahl der Geschichten, da man den lächerlichen Grund von den Uhndungen fand, ist ohne Zweisel unendelich größer, als die, welche man nach hinlänglichem Untersuchen sür ausserventlich halten könnte. Mordine schlummert ein, hört einen dumpfen Fall, und seufzet: Uch was wird das bedeuten? Um Morgen sah man aus Merkmalen auf der Haustreppe, daß die Raße den Rest des Hammelbratens aus der Küche geholt hatte. Ein andermal läutet es an der Hausklocke; sie sieht zu, und sinzermal läutet es an der Hausklocke; sie sieht zu, und sinzet seinen. Es läutet zum zweiten und dritten mal; nun wagt sie es nicht mehr, danach hinzusehen: Der Hausherr muß es selbst thun; auch der sieht nichts, und rust darüber den Nachtwächter an, welcher die junge Raße wegiggt, die mit dem Rlockendrath gespielt hatte.



Wer eine Uhndung gehabt zu haben glaubt, der bestrübe sich darüber nicht, im Fall er nicht Herzhaftigkeit genug haben sollte, darüber die gehörige Untersuchung anzustellen; sondern glaube sest, daß alles natürlich zugieng, und daß ihm darum kein Uebel begegnen werde. Insbesondere aber bewahre man die Kinder vor dem schädlichen Uhndungsaberglauben, und rede ihnen die Meinungen das von aus, die ein Unverständiger ihnen beigebracht hat.

Manchem Menschen kommt es bisweilen im Schlaf des Nachts vor, als ob etwas schwer auf ihn falle, und ihn stark drücke, so daß er nicht reden oder schreien, sons dern nur winseln kann; welchen Zufall man Alpdrücken nennt. Dieser Alp ist nichts anders als ein Krampf in den Füssen und auf der Brust, der besonders aus dem Magen, und von dickem Blut entsteht. Personen, die viel essen, wenig trinken, viel sißen und sich wenig Bewegung machen, sind diesem Zufall am häusigsten unterworfen. Wenn der Magen schwach ist, und doch stark mit Speisen überstaden wird; so wird er ausgebläht; dadurch bekommt das Zwergsell (eine innere Haut, welche die Hölung der Brust, von der Hölung des Unterleibes scheidet) einen Druck, wor

burch benn der Kreislauf des Bluts und das Othemholen erschwert, die Sinne betaubt, Die Stimme gedampft wird; und in der Bruft eine Beangftigung entfteht, Dof ber Mensch glaubt, er werde von einer schweren taft gebrudt. Man hat bemerkt, daß die, welche auf dem Ruden zu schlafen pflegen, von dem Ulv, am baufigften aebrudt werden. Gewohnlich finden fich die Dersonen, wenn ber Unfall vorüber ift, in solcher lage; und daß man darin Die schwersten Traume bat, ift bekannt. Gie befinden fich dabei in einem Zustande, daß sie fest glauben, sie hatten gewacht, um so mehr, da sie die Schreckbilder, von de= nen sie ihrer Meinung nach beunruhigt wurden, beschreiben, und ihre Bewegungen so genau anzugeben wiffen. "Da faß, fagt ein foldher, ein fleines fcmarges Mannchen auf dem Stuhl. Auf einmal wurde es fo groß, daß es bis an die Decke reichte, und auf einmal wurde es wieder flein, kam und legte sich lang über mich bin, und bruckte mich bis jum ersticken. Dann verschwand es, und ich konnte um Gulfe rufen." - Da lag ein Sund neben mir auf der Erde; er stand auf, schuttelte sich fürchterlich, und ward zu einem kleinen Mannchen. Das kam wie mit einem Ruß auf meinem Bette beran u. f. w. Es murbe fast vergebliche Muhe fenn, bergleichen leute zu überreben, daß sie nur geträumt hatten; denn so lange noch das Uebel in ihrem Körper ift, dem der Zufall sein Entstehen bankt, werden sie nichts glauben, das ihrer Meinung entgegen ift. Bald denkt der Abergläubische, es sen ein Geift, der von einem andern Menschen, den er Allp oder Mabre nennt, ausfahre, und zu seinem Vergnügen andere drücke. Bald follen die Beren einen Geist oder den Teufel dazu beordern, bald es felbst verrichten. Man hat zur Schande des menschlichen Verstandes, Beispiele in der Geschichte, daß Menchen barum, weil man glaubte, sie fonnten alpdrucken, por Gericht gezogen, und weil sie nichts gestehen konnten, o lange gemartert worden sind, bis sie von Schmerzen

betäubt, und eus Furcht vor grösserer Pein gestanden: Sie hatte im sechsten Jahr von der Base gelernt, wie man des Nachts zu den Leuten kommen könne. Zum erstenmal sen die Base seibst mitgegangen, und habe gezeigt, wie man sich auf die Leute legen, und sie drücken könne. Das zweitemal sen sie vor der Thur geblieben, um zu sehen; ob man es recht mache?

Die Base habe gesagt, man musse sich den Leuten auss Herz legen; aber nicht zu Kindern gehen. Wenn jemand des Morgens was holen heisse, solle man nicht gehen, und bei Nacht nicht mit den Leuten schwaßen. Die Base habe mit einer Salbe die untere Schwelle an der Thur bestrichen, dann an der Thur gelustet, und davon sen sie ganz leise aufgegangen. 20. Bor diesem Alpdrücken, welches besonders die gut können sollen, denen die Augenbraunen zusammengewachsen sind, sicher zu senn, kehrt der Abergläubische seine Schuhe oder Pantosseln um, wenn er zu Bette geht, als wenn er in selbige treten wolle; oder läst einen Tops beim Feuer sieden, oder rückt des Albends den Stuhl von der Stelle, auf welchem er gesessen hat.

Der Vielesser esse in Zukunft weniger unverdauliche Speisen, und trinke mehr dunnes Getränk. Der Müssiggänger beschäftige seine Hände und Füsse, und der Vielsstende mache sich fleissiger Bewegung, und lege sich auf die rechte Seite zum Schlaf; so wird der Alp nicht wiederskommen. Ost mögen die Vorwürse des verwundeten Gewissens; welches auch bei Schlasenden seine Macht behauptet, die Ursach bessen, was man mit einem albernen Ausdruck Alp nennt.

Mit dem Alpdrücken hat es übrigens in so fern seine Nichtigkeit, daß es wirklich einen Zufall giebt, den man so nennt; anders aber ist es vielleicht mit den

# Von Nachtwanderern oder Mondsüchtigen. 47.

Man hore, was von ihnen erzählt wird: die Mondsüchtigen stehen des Nachts auf, und wiederholen oder verrichten alles, was sie bei Tage zu verrichten pflegen. Die
mondsüchtige Bäuerin ist des Nachts im Hause geschäftig,
schließt Thüren auf und zu, und weiß am Morgen nicht,
daß sie es wirklich gethan hat; es hat ihr nur geträumt.
Der Verwalter von gleichem Uebel behaftet, sattelt das
Pferd, seht sich darauf und reitet im Felde herum. Die
Nachtwanderer haben eine grosse Geschicklichkeit im Steigen; sie klettern an Wänden hinauf, und fallen nie. Sie singen, sagen Hauptstücke aus dem Catechismus her, machen Ausarbeitungen und Verse, die sie wachend bewundern.



Wenn man dieß und anderes dergleichen hort oder liest; so vergist man darüber zu benken, und hort auf, etwas zu glauben, was man nach allem Untersuchen unwahrscheinlich finden wurde. Die Mondsüchtigen haben die Rugen offen, und sehen z. B. keinen, der ihnen begegnet; vermeiden aber alle Gefahr glücklich, so daß sie sich an nichts auch nicht einmal stossen. Zuweilen lesen siessogen.

Gehen nicht die Wirkungen des Rorpers im Schlaf eben fo von statten, als beim Wachen? Leistet uns nicht bas Dir auch des Nachts seine Dienste? und werden uns die Begenstande nicht sichtbar, wenn die Decke aufgezogen wird, die im Schlaf unfre Augen überschloß? Die Mondfucht, welche man wahrscheinlich so genennt hat, weil man glaubt, sie murde durch des Mondes Einfluß bewirkt, mußte demnach eine Urt eines starrenden Schlafs senn, wobei das Gehirn auf eine besondere Urt gedrückt und jene sonder= bahre Erscheinungen hervorgebracht wurden. Gin Mondsüchtiger steigt in den Brunnen; ein Zipfel vom hemde wird naf, und berührt ihn, und er erwacht? Ein andrer legt fich in Die Dachrinne: Es entsteht ein heftiges Gewitter und Regen, das Wasser läuft über ihn meg; und er fühlt nichts. Bei diesem wird eine Pistole losgeschoffen; und er hort den Knall nicht: Dieser erwacht, wenn er bei Mas men gerufen wird.

Diese Nachrichten von Monbsüchtigen sind widersprechend und machen die Sache in den Augen des Untersuchers verdächtig. Ehe der Anfall kommt, soll es ihnen heiß vor der Stirn werden, und wenn er aufhört, sollen sie mit den Augen flinzen, und die Stirn runzeln, wonach sie eine besondere Müdigkeit verspüren; welches, wenn anders die Sache richtig, sehr erklärlich senn würde. Das bewährtesste Mittel, sie zu heilen, soll senn, ihnen erst einen Schreck zu verursachen, und sie dann mit Nuthen dis aufs Blut zu streichen. Ich gestehe, daß bei so mancherlei Zeugnissen, zu läugnen, und bei so unnatürlichen, ganz unerklärslichen, und zum Theil widersprechenden Nachrichten zu

glauben - gleich schwer ift.

## Von den Träumen.

Die Seele ist immer thatig; sie wirkt auch ba noch fort, wenn ber Korper wie ohnmachtig auf dem Lager liegt.

Menn wir einschlosen; so horen unfre Sinne auf ju wirfen, oder verliehren boch ben beträchtlichften Theil ihrer Starke. Den Alugenblick, wo wir aus dem wachenden Zustand in den schlafenden übergeben, bemerken wir nicht; unfre Empfindungen und Vorftellungen werden nach und nach, und ohne daß wir im Stande find, es zu bemerken, immer schwächer, und geben endlich in Traume über. Die Einbildungstraft ift bei jedem Traum geschäftig, und fest entweder die Vorstellungen fort, womit wir uns den Lag über beschäftigt haben, oder bringt neue hervor. Ohnftrei= tig richten die Träume sich nach dem Temperament, der Denkungsart, und nach bem, womit der Mensch beschäftigt zu senn pflegt. Der Melandholische wird im Traum blutige Bilder seben; Der Sangulatsche auf bunten Wiefen schwarmen; der Cholerische Balfe brechen; Phlegmatische ein recht weiches Canapee finden. Beizige wird von dem groffen loos in der lotterie, von Beldheben, wenn er abergläubig ift; von einem Raffen d voll Gold und Silber; der Hochmuthige von Ordensbanbern, oder je nach dem der Stand ist — von einem Tressen= Mitleide, filbernen Schnallen zc. ber Solbat von Gefahren, Der Bergmann von haltigen Abern. u. f. w. traumen; und ber hungrige ein Stud Brodt feben. Was wir ben Lag iber dachten und redeten, das bilbet die Gecle im Schlaf uf mannigfaltige Urt aus, und macht dazu willführliche Bufake. In der Geele liegen taufend Dinge verborgen, deren wir uns nicht einmal bewußt sind. Die Geele, die m Echlaf von einem aufs andere, oft ohne Zusammens ang fort geht, fuhrt fie wieder gurud, und mir traumen on etwas, davon wir die Veranlassung nicht entbecken onnen. Bor jehn Jahren saben wir einen Mann, an em uns etwas merkwurdig war. Seitbem bachten wir icht wieder an ihn; aber das, was wir uns von ihm ge= fort herft hatten, rubte in ber Geele, und wir traumen einral von ihm, ohne daß wir nur an ihn gedacht hatten.

Die Seele kann auch im Traum Vorstellungen an einander fehen wir jemend, der es auch hat; und unsere Seele zeigt uns diesen und jenen im Traum. Wenn Schwäche, und Anlage zur Krankheit im Körper ist; so entstehen unregelmässige Träume. Ein gesunder träumt wenig, aber ledhaft und natürlich, und ist sich dessen bewußt, was er träumete. Die Seele wirkt im Traum oft desto freier, weil sie durch die Sinne: Gesicht, Geruch ze. und durch äussere Gegenstände in ihren Vetrachtungen nicht gestört wird. Wer sich den Tag durch nüde gearbeitet hat, wird nur seleten träumen, desso mehr und unordentlicher, der nichtsthat. Ein Unwissender und Abergläubischer wird im Traum durch den gehörnten Pserdefuß erschreckt werden; der

Aufgeflarte nicht.

Schlaf und Traume find unerkannte Wohlthaten Gottes. Jener erquickt ben matten leib, und giebt ihm neue Rraft. Diefen stellen uns unfre geheimen Reigungen im Bilde vor, und entdecken uns die Unlage unfers Bergens. Der Aberglaube hat sie sich zu eigen gemacht, und herrscht durch fie. Es entsteht also die Frage: Konnen Traume etwas bedeuten? Sie bedeuten allerdings etwas; benn sie zeigen unfre mahre Denkungsart an, keinesweges aber bas Auf Gottes weiter Welt ift fein elenderes Beschöpf als ein Traumdeuter, ber aus jedem seiner Eraume, wenn er auch noch so abgeschmackt ist, etwas herausgrubeln will, und bagu jene betrugerischen Bucher gu Mathe zieht, die ihm die Zufunft aufdecken follen. Gin folcher Solare seiner Einbilbungsfraft fann nicht rubig ober frolich fenn, wenn diese es ihm verbietet. Ein bofer, furch terlicher Traum, wird man ihn daher beim Erwachen oft fagen horen; ober, bas war einmal gut getraumt - wus wird es bedeuten! Und je nach dem der Traum ist, je nach in bem wird er den Ropf hangen, wenn andere um ihn ber hi fich freuen; ober das gute begierig, wiewohl vergebens, et h warten, was ihm im Schlaf verfündigt wurde. Ift ber Mensch, der ohne Ursach so oft trauria und so wenig freus big ift, nicht unweife? Wir mußten entweder aufferorbent. liche Offenbahrungen Gottes bei ben Traumen annehmen, ober fagen, daß die Seele beim schlafenden Zustande bes Rorpers geschickter fen, in die Zufunft zu sehen, wenn wir behaupten wollten, daß Träume was vorbedeutendes entbalten: beides aber konnen wir nicht annehmen. Bor Zeiten zwar machte Gott seinen Willen in Traumen und Be-Asichten seinem Wolf bekannt; aber mit ben Zeiten Chriffi und der Apostel borte dieß auf. Wie konnte man jest oon den Traumen noch etwas abnliches glauben, da Gote Feinen Willen nun nicht mehr auf ausserordentliche Urten "bekannt machen darf; weil alles, was geschieht, burch naurliche Mittel geschehen tann. Mancher Mensch traumt wille Rachte hindurch; follte es ihm etwas bedeuten, fo wurde er täglich, neue und merkwurdige Begebenheiten merleben: aber wie mancher Traumer lebt bas ganze Jahr wischen seinen vier Wanden, und ihm begegnet nichts merkwürdigers, als das heute etwa das Effen zu salzig mest, morgen aut schmeckt. — Solten ihm darüber besonwere Offenbahrungen gegeben werden? alles mas uns beof egnet, foll uns zum besten dienen, wenn wir brav leben: nd darum brauchen wir vorher zu wissen, mas uns begegnen impiro?

Ween wir wachen; so können wir unstre Vernunft deseit besser gebrauchen, als im Schlas. Wir sehen den Pusammenhang der Dinge deutlich, machen von dem Verscht angenen und Gegenwärtigen auf das Zukunstige Schlusse. Dewustsen, so überden diese Wirkungen der Vernunft gehemmt, und wir wirsten unsern eigentlichen Zustand nicht mehr; wie könnte und vie Seele in solch einem Zustand das Zukunstige vorwersehen, da sie es nicht einmal beim wachen kann? Einstelldung, und was ist ein Traum anders? kann doch nie

Wahrheit senn. Wir tonnen nie etwas traumen, mas wir nicht schon empfunden und gedacht hatten; wie fonnten benn Traume Die Zufunft enthallen? Gie find nicht Worbedeutungen gutunftiger Begebenheiten; fondern Wieberhohlungen der vergangenen, wenn wir uns gleich der Urfach nicht deutlich erinnern tonnen. Lebrt etwa Die Erfahrung, daß Traume gewiß zutreffen? D dann murde die Welt ein Schauplas ber abgeschmackresten Begebenheiten senn; benn fast jeder Traum widerspricht ben Regeln ber Ordnung, nach welcher die Dinge erfolgen. Der Aberglaubische vergißt taufend Traume, von denen feiner eintrifft: Trifft bann einmal der eine ju; fo bleibt fein Calz richtig: Traume sind nicht zu verachten! Er drebt und deutet ihn so lange, bis er die Begebenheit darin fin= bet, welche er fur fo wichtig halt, daß fie ihm in Traum foll verkundigt worden senn. Wo ist je ein Traum nach allen seinen kleinen Umstanden eingetroffen; und mo murde man den naturlichen Grund dazu nicht im Verhergehenden gefunden haben, wenn man barüber geborig gedache hatte? Wenn etwas von einem Traum mahr wird; to ift es nur bas, was füglich in der Welt geschehen tann, ohne daß dabei die Ordnung der Dinge gestöhrt wird. Treffen auch fleinere Nebenumstände ein; so liegt die Ursach darin, mas wir im Vorhergehenden dachten; welches, weil es mit Zugie. bung ber Vernunft gefchab, wirklich eintreffen kann. Go wenig wir sagen konnen: Dieß hat so kommen muffen, weil wir es gleich bachten; so wenig konnen wir sagen: Dief ist geschehen, weil wir es getraumt haben. Man hat fo. gar gewisse Regeln ausgedacht, nach welchen die Traume ausgelegt werden; und wer fennt nicht die dicken betrügerischer Bucher, die bazu Unweisung geben? Co foll j. B. der Traum oft das Gegentheil von dem bedeuten, was er wirk lich befagt. Wenn man im Traum eine Sochzeit in fei ner Kamilie sieht; so fell dieß ben Tod, und wenn man je mand fterben fieht, fein langes leben bedeuten. Freilid

hat man Beispiele, daß Traume aufferordentlich zu nennen senn murden, wenn sie in aller Absicht die Probe bestunben? M. hatte einen Bruder in B. ber am hisigen Fiber todtlich frank lag; er wußte nichts davon: aber zu eben der Zeit, da die Krantheit seines Brubers am gefahrlichsten war, traumt ihn, er gebe an einem ihm bekannten f'einen Rluß, ber wider alles Ermarten die gange Begend tief unter Baffer gefest hatte. Auf bemfelben fieht er feinen Bruder in einem Rahn voller Rigen in der augenscheinlichsten Lebensgefahr, ber fich aber mit allen Rraften zu retten, und das Ufer zu erreichen sucht. Riaglich ruft er den am Ufer stehenden um Sulfe, dem es aber der hochangeschwollene Fluß unmöglich macht, dem Bruder zu helfen. Endlich gelingts doch bem, ber in ber Gefahr mar, bas Ufer gu erreichen; aber fo entfraftet, baf ihm ber Bruber faum nach Hause führen kann. Rurg nachher meldet ber in B. seine überstandene Rrankheit; und man ersieht aus bem Schreiben, daß er an eben dem Tage in ber größten Befahr gewesen war, und ber Urzt ihm das leben abgesprochen, da dieser ben Traum von ihm hatte. M. versichert, bafi er nichts weniger als eine Rrankheit des Bruders vermuthet, und daß er vorher nicht von ihm geträumt habe. -Uber, was ist naturlicher, als daß ein Bruder, der, wie es hier der Fall war, in dem våterlichen Hause und unter an= berm Geschwister lebt, an ben entfernten ofters bentt; und daß in feiner Seele Ginbrucke guruckbleiben, wenn von dem Befinden des Entfernten ze. gesprochen wird? Traum und Erfüllung trafen, wie das so selten der Rall ift, bier einnal zusammen. Ginem Englander traumte, sein Gartner grube mitten in feinem hinter bem Saufe gelegenen Barten ein tiefes loch, um einen todten Rorper zu begraben. Er rmachte darüber, und weckte auch seine Frau auf; versuchte auf ihr Zureden wieder einzuschlafen. Er wurde jum zweiten mal von demfelben Traum aufgeweckt, wo er benn wirklich auf dem im Traum gesehenen Plat feinen

Bartner fant, ber ein toch machte, welches, wie er sagte, ein Gurfenbeet werden follte. Er wollte wieder in fein Schlafzimmer geben, als ibm eine Magd vollig angefleibet auf der Treppe begegnete, welche nach verschiedenen Fragen endlich gestand; baf ber Gartner ihr die Ehe verfprochen, und auch schon seit einiger Zeit, Die Rechte eines Mannes genossen; und da sie die Folgen bavon verspurt, endlich mit ihr verabredet habe, sie ben Morgen fruh zu Pferde nach einem nahgelegenen Ort zu führen, um sich mit ihr trauen zu lassen, und noch vor Lage, ehe jemant im Saufe aufgestanden fey, wieber jurud ju tommen. Er befahl ihr, fich wieder zu Bette zu legen, und rettete fie badurch von dem ewigen lager im Burkenbeet. Wenn diefe Geschichte, so wie sie hier erzehlt ist, nach allen Umständen mahr mar; aber wer fteht uns dafur? so murden Traume Begebenheiten anzeigen, und bie Bufunft erofnen fonnen. Aber man weiß ja, aus was fur Absichten, bergleichen Geschichten öfters ersonnen, und daß sie unmahr befunden werden, wenn man sie naber untersucht.

Ein Beiftlicher in 2B. Der an der Entfraftung viele Monathe frank lag, erwacht wenig Tage vor seinem Ende aus einem Schlummer, und fagt zu feinen, vor dem Bette stehenden Rindern, daß sein Schwager, der an einem vier Meilen weit entfernten Ort Prediger war, todt fen. Um folgenden Tage kommt ein Bote mit einem Brief, in welchem jene im Traum gesehene Begebenheit als mahr be-Statigt wird. Man wußte nichts von ber Krankheit bes Predigers, und hatte baber bas, was der Rrante fagte, für Eingebung der Phantasie gehalten. R. steht des Morgens auf, und fagt zu seiner Frau: Wir werden unfre Rins der verliehren; ich hatte sie im Traum auf den Urmen und fahe sie ploklich hinwegfallen, daß sie aus meinen Augen verschwanden. Was geschah? ber Traum blieb unerfüllt! Und was folgt baraus? daß es zufällig sep, wenn einmal ein Traum eintrift. Ginem Mann in B. ber eben im Bette

eingeschlummert ist, kommt es im Traum vor, als bore er eine Stimme rufen: Stehe auf, und rette bein leben! er fpringt eiligs aus dem Bette, und geht in die Stube. Gleich darauf hort er etwas sehr ftark in der Rammer nieberfallen; und als er mit dem licht hinein geht, fieht er ju feinem Erstaunen, baf ber Balfe an ber Decke gebro= chen ift, und das Bette zerschmettert hat, barin er noch furz zuvor gelegen hatte. Die Stimme, die Dieser Mann borte, war weiter nichts, als eine Erinnerung feiner Geeleg Die fo lebhaft war, daß er von aussen ber zu horen glaubte: Steh auf, und rette bein leben! Denn ber Balte muß wohl febr schabhaft gemesen senn, und bavon gemiffe Unzeigen gegeben haben. Gollte ber Mann nicht ofters baran gebacht haben, daß der Balte, ber mahrscheinlich schon et= was fallen ließ, oder knackte, einmal brechen werde? Collte Dieser Bedanke an eben dem Abend, da er sich in das Bette legte, welches unter bem schadhaften Solz stand, nicht besonders lebhaft gewesen senn, so daß er bei der Stille ber Nacht eine Stimme zu horen glaubte? Sollten nicht vielleicht laute Unzeigen vor dem wirklichen Ginfturz vorhers gangen fenn, wovon fein treues Ohr ihm benachrichtigte? R. traumt, es beiffe ihn ein hund ins Bein; und schließe Die Thuren zu, um recht sicher zu fenn; gießt aber feinem immer treuen Mops heissen Thee ins Ohr, ber ploglich auffpringt, und ben Traum erfüllt. Unter Millionen Traumen trifft nur einer fo ju, und es murbe baber thorigt fenn, ihn als Beweis fur die Meinung anzuführen, daß Trans me Ungluck ober Gluck verkundigen, um fo weniger, ba R. nur vorsichtiger hatte senn burfen, um den schlafenden Mops nicht zu reißen.

In P. traumte jemand, daß er von einem Lowen, ber an der Kirche in Marmor ausgehauen stand, gebissen wurde. Er belachte dieß, und als er den folgenden Tag vor demselben vorbeiging, legte er die Hand in dessen Raschen, und sagte: Beiß zu! Allein ob ihn gleich der Lowe

nicht biß; so fühlte er both einen durchoringenden Schmerz und zog die Hand schnell zurück. Es hatte sich ein Scorpion in den Nachen des kömen verkrochen, der ihn tödtlich verwundete! Nur etwas mehr Bedachtsamkeit, oder weniger Verwegenheit, und der Traum wär, wie tausend andere, unerfüllt geblieben. Sehr richtig sagt jener biblische kehrer: "Narren verlassen sich auf Träume. Wer auf Träume halt, der greift nach dem Schatten und will den Wind haschen. Träume sind nichts und machen doch einem schwerre Gedanken. Träume betrügen viele keute, und sehlet wenen, die darauf bauen." Der Abergläubische aber sagt: word wahren das dich dann träumt; denn das wird wahr.

Wer dem allen ohnerachtet seine Träume sür Unkundiger künstiger Begebenheiten und seines Schicksals hält, ber mag es; nur falle er andern durch Erzählungen derselsten, oder gar durch Traumdeuten, nicht beschwerlich. Es ist schon darum nicht zu rathen, ohne Unterschied jedem seinen Traum zu erzählen, weil man dadurch seine Wünsche und seine Denkungsart am sichersten verräth. Was kann auch wohl daran gelegen senn, oder was für Vergnüsgen kann es gewähren, Erzählungen von der Phantasie der Seele zu hören, in welchen oft so viel ungereimtes, wider-

sprechendes und abgeschmacktes ist!

### Der Kobold

ist nach der gemeinen Meinung eine Art von Teufel, den ein Mensch, nachdem er mit dem Hauptteufel in Verbindung getreten, oft aber ganz wider Willen in dieser oder jener Gestalt überkommen, und seiner dann nie wieder los werden könne. "Ein Mann, der den Robold gern los gewesen war, bauete eine Hütte von Stroh, darin mußte der Robold arbeiten; bauete sie dann zu, zündete die Hüt-

te von allen Seiten auf einmal an, und jagte mit feinem Pferd davon. Da er fich aber umfah, faß ber Robold ichon hinter ihm. Die leute hatten Flachs gefriegt, in bem Rlachs mar eine Schachtel, in der Schachtel eine Gliege gewesen, und das war der Robold. Die Fliege kann perschiedene Gestalten annehmen, und dem Menschen alle Bunfche erfüllen." Thor, halt ein mit beinen Erzählun= gen! die Roboldbetrugereien sind schon allzuoft entdeckt worden, als daß man sie fernerhin glaubwurdig finden fonnte. Biele Aberglaubige horten den Robold pfeisen und lachen, und faben Steine fich um ben Ropf fliegen. und wenn sie frugen: Hansgen, wo bist bu? so antwortes te er: Zier! Hansgon, wie heißt du? Zans! Um Ende entdeckte es sich, daß die verbuhlte Magd, um ungefforter Die nachtlichen Zusammenkunfte abzuwarten, oder sicherer zu fehlen, die Urfach davon war. Rnecht G. stiehlt dem Berrn das Getraide, und futtert die Pferde damit, daß fie fett werden. Daß aber ber leichtgläubige herr es nicht merte, lagt er ihn glauben, daß der Robold im Saufe fen, ber in Gestalt eines kleinen grauen Mannchen die Pserde füttere. Undre entdeckte Betrüger gestanden, daß sie bei bem Roboldsspiel blos die Ubsicht gehabt, das haus in Burcht zu fegen, oder burch Bannen und Vertreiben bes Robolds etwas zu verdienen, oder andern einen bofen Na= men zu machen. Freiheh gehört dazu ein Grad von Bosheit; aber die Erfahrung lehrt es doch, daß Menschen få= big dazu find; daß leute, die in aller Ubsicht dumm waren. Fertigkeit hatten und ichlau genug gewesen find. Diesen Betrug lange genug zu spielen, bis sie genau beobachtet und entbeckt wurden. In dem Hause eines Predigers spielte Meine Magd den Robold eine ziemliche Weile. Es kam ihr Mau ftatten, daß die Frau im Hause leichtgläubig mar, und w der Prediger nicht weit sehen konnte. Ginft besuchte ein andrer Prediger diesen. Die Magd, die sich auf ihre Ge= schwindigkeit verließ, wollte auch jest ihre Rolle spielen, und warf, wie Robolbe pflegen, mit Steinen. Der fremde Prediger merkte sich die Gegend in der Stube, woher
die Steinchen kamen, und gab auf die Magd Achtung,
doch so, daß sie es nicht merkte. Bald sah er, daß sie
einen Stein aus der Ficke holte und damit warf. Er bemerkte die geschwinde Bewegung der Hand und den Burf
des Steinchen. Ohnerachtet die Magd eine Miene annahm, die ihre Bosheit bemänteln sollte; so gieng er doch
auf sie zu, und redete sie hart an. Sie kam bald ausser
Fassung, gestand ihren Betrug, und der Robold verschwand
ohne Gespensterbanner.

Auch dasur ist gesorgt, daß leute, die Verstand und Herz genug haben, Kobolds- und andere Geschichten dieser Art zu untersuchen, sich nicht sobald daran wagen; denn man giebt vor, daß sie bald sterben. Vermuthlich tödtet der Robold sie? Aber wer wird dadurch sich hindern lassen, dem listigen Vetrüger nachzuschleichen und zu beobachten?! Jener Prediger wurde achtzig Jahr alt. Einst soll der Robold das Fleisch, das für viele leute gekocht war, aus der Schüssel gefressen und der Frau unter dem gewöhnlichen Gelächter die Rnochen an Ropf geworsen haben. So et was kann kein Geist, unter welche auch der Robold gehören soll; das müssen andre Robolde gewesen seyn, die das Fleisch wegfressen und mit den Knochen wersen!

Der Neid ist die gewöhnliche Ursach, warum Rosboldsgeschichten erdichtet werden. Wenn jemand durch Sparsamkeit, Fleiß und Geschicklichkeit reich wird; so sagt der Neider, er habe den Robold. Von jenem fleißsigen Schmid sagt man, der Robold helse ihm ohne Feuerschmieden. Ist das nicht unmöglich! Und wenn der Robold solche Wunder thun könnte; warum bringt er seinem treuen Schmid nicht lieber Geld, und überhebt ihn das durch der Arbeit. Der geschickte Wundarzt soll durch Huste seines Robolds so glücklich heilen; der Hirte, der ron dem Heilen nichts versteht, giebt nicht undeutlich m

erkennen, daß er den Robold habe, und geht baher, ehe er einem Untwort, oder sogenannte Urznei giebt, in die Rammer, als ob er seinen Robold frage, spricht darin auch wohl so laut, daß es die Uussenstehenden heren konnen; und — man läuft ihm hausenweis zu.

Was könnte für den, der einiges Gefühl für Tugend und Rechtschaffenheit hat, beleidigender senn, als wenn man ihm beschuldigt, er habe den Robold? Daher sind daraus unversöhnliche Feindschaften, Verfolgungen und gerichtliche Klagen oft entstanden. Wie könnte man jemand empfindlicher beleidigen, als wenn man ihm eine Verbindung mit dem Teufel selbst Schuld giebt?

#### Vom Mickert.

2016 an denke sich eine kleine Monschenähnliche Gestalt,

bie beinahe so dick als lang ist, mit einem ungeheuren

dicken Kopf, rothen Haaren, rothen Augen und unter der

Bunge eine Kröte; welche Figur! Aber man hat sie sich

doch als wirklich gedacht, und nennt sie Nickert oder Nix.



Die Miren follen, nach ber gemeinen Meinung, vernünftige Geschöpfe senn, die wie Menschen ihr Geschlecht fortpflangen, und baber in Saushaltungen und Familien im Baffer ihren Aufenthalt haben. Gie follen ben Mens schen in das Waffer zu gieben suchen, und vornemilich Rinder derfelben gern mit ben ihrigen vertaufchen! Wenn aber, wiewohl naturlich, ben Nickerten baran gelegen ift, ihr Geschlecht zu vermehren, warum legen sie fur das gestohlene Rind eins der ihrigen bin? Ein Schafer hatte fein Rind mit auf Die Beibe genommen, und fich von demfelben etwas entfernt; ba er an ben Ort juruckkam, fand er an ber Stelle seines Rindes einen Rielfropf (fo heiffen die Mickertskinder, weil es in ihrem Rroof ftets fiehlt ober fluchzet) ben er aber braun und blau falug und dann wieder weggieng. Er fabe in ber Ferne die Nipen aus dem Waffer kommen, sein Rind wiederbringen und ben Rielfropf abholen; gieng bin, und fand es braun und blau geknippen. — Ein andrer machte es auch so, ba ihm sein Rind ausgetauscht war; aber er fahe bald Blut aus bem Waffer hervorkommen, und bann fein Kind barauf schwimmen: Die Niren hatten es tobt gemacht. - In eine Stadt fam eine Mickertsfrau offentlich, um einzukaufen; der Saum ihres Rleides war immer noch naßt. Ginem Bleischer pflegte fie bas Rleisch allzusehr zu durchsuchen und zu berühren; das gefiel ihm langer nicht, und hackte ihr endlich ben Zeigefinger meg, ba sie auch dicht an bas Fleisch wies. "Wart Hundsfott, fagte sie, das will ich dir gedenken," gieng fort und kam nicht wieder. Rurz darauf holt der Fleischer ein Ralb; es hatte geregnet, und in einer vom Pferde getretenen Spur fich Baffer gefammelt; der Gleischer fallt, fallt mit dem Mund gerade auf das Baffergen, und erfauft. machten die Niren! - So erzählt der Aberglaubi= fche, und der Dumme borcht mit offnen Augen und Mun: be. Wer fieht aber bergleichen Geschichten nicht ihre elende Erdichtung an; und wer könnte eine Widerlegung derfelben verlangen? Noch jest follen Nipen sich zuweilen sehen lassen. Jedoch geschieht es weniger als ehedem, und
man macht nur noch die Kinder damit zu fürchten, daß sie
vom Wasserwegbleiben; welches vermuthlich zu der Meinung
von diesem Wassergespenst Unlaß gegeben hat. Man sollte
aber Kindern ja nichts mehr vorsprechen; denn die Vorstellung, daß sie hineinfallen und darin ums Leben sommen können, kann ja eben die Wirkung haben, und ist unschädlicher, als wenn man ihnen den Kopf mit Dingen anschädlicher, als wenn man ihnen den Kopf mit Dingen anschädlicher, wenn es darauf ankommt, dem Bedrängten zu

Bulfe ju eilen.

Einst fahrt die Positutsche mit einigen Reisenden bes Abends aus M. Bei schlechtem Wetter, fehr üblem Wege und einer ganz finstern Racht verirrt fich der Posiknecht, und fommt an ein Waffer, bas er nicht fennt, bas ober nicht weit von einem Dorf entfernt ist. Unbekannt mit den daselbst befindlichen Wegen, und getäuscht von der Finsterniß, wirft er von einer Unbobe ben Wagen um, not Die Reisenden fallen in einen Sumpf von Thon und lebm. Der Postfnecht kommt unter die Pierde zu liegen, und fann sich nicht los arbeiten. Alle rufen um Bulfe, und crbeben ein jammerliches Geschrei. In dem nahen Dorf hort man die Stimmen diefer Unglücklichen. Einer ber Einwohner, der von ohngefahr vor der Thur feines haufes feht, und bas Gefchrei zuerft vernimmt, ruft feine Nachbarn, um das Winfeln mit anzuhören. Berfchiedene leute kommen in dieser Ubsicht zusammen, und horen dem kläglichen Rufen zu. Aber keiner will hingeken an ben Drt; benn ihrer Meinung nach, verursachen die Mren dieses Winseln, um badurch jemand herbeizulocken, und ihn benn unters Waffer zu ziehen. Sie bleiben baber bei dem Rufen der Mothleidenden taub, geben in ihre Baufer, und legen fich zu Bette. Den andern Lag fommt ein Birt

an ben Ort, und erblickt den erbarmungsmürdigsten Schauplaß des Jammers und Elends. Der Postknecht und drei von den Reisenden waren vor Kälte und Nässe in dem Sumpf umgekommen, und er sah die Merkmale der traurigen, aber vergeblich angewandten Bemühungen, sich zu retten. Un zween andern bemerkte er noch schwache Zeichen des lebens. Einer öffnete die Augen nochmals, und schloß sie dann in dem Augenblick auf ewig. Seht die traurigen Folgen eurer irrigen Meinungen, ihr Abergläubischen!

## Wechselbälge

follen folche Rinder fenn, die aus Wermischung des Satans mit einer Bere erzeugt, und ben Sechswochnerinnen fur ihre Kinder an die Seite gelegt worden. Vor Alters fchrieb man die Verwechselung der Kinder einem scheuslichen Nachtvogel ju, ben man Strip nennte. Rleine Rinber mit dicken Rovfen, die ungewohnlich viel effen, einen aufgetriebenen Leib, blaffes Unfeben, abgefette Glieber u. f. w. baben, find ber Gefahr, fur Wechselbalge gehalten Bu werden, am mehrsten ausgesett. Die Frau Gevatterin verwundert sich beim zweiten Besuch, daß das schone Rind sich so fehr verandert habe; und giebt nicht undeutlich zu verstehen, daß es damit wohl so ganz richtig nicht sen, wodurch sie die Mutter in Ungft und Schrecken sett, und dem Rinde schon fruh Unannehmlichkeiten des lebens Man wird es vernachlässigen, und ihm üble Bartung geben, bamit es fterbe; benn mas fur Unheil fann man von einem Wechselbalg erwarten! bleibt es bemohnerachtet am leben; so wird man es verachten. arme Kind! muß es nicht die unseligen Folgen davon em= pfinden, daß die Frau Gevatterin und die Mutter fo aberglaubisch sind? Ist es boch, als ob das Geschlecht der Narven sich fortpflanzte! Freilich, wenn man bas Weschaft

ber Erziehung, als das unbedeutendste ansieht, und es das sper dem Gesinde überläßt; so können aus Kindern, die sonst wohl gut geartet senn würden, Balge werden, welches bie weisen Alten unter der Fabel vom Strip verstanden haben.

Wenn von Geistern, die in der luft herrschen, geres

bet wird, wem sollte nicht der beruchtigte

## wilde Jäger

einfallen? Er felbst ohne Ropf; alle seine Bedienten Hunde und Pferde ohne Kopf; der auf seinen nächtlichen Jage den durch Geschrei die Menschen schreckt, und den Leuten durch die Schornsteine Pferdekeulen auf den Heerd wirst, it man von ihm doch nicht verlangt hat, und die immer viederkommen, wenn auch der alte Heerd weggerissen, und in neuer dafür gebaut wird. Der wilde Jäger wird da, wo er sich am meisten aushalten soll, und wo man ihn bestinders geschen und gehört haben will, Sackelberg gesunennt.

Im Herzogthum Braunschweig soll vor Zeiten wirkich ein vornehmes Geschlecht derer von Hackelberg gelebt
ich ein vornehmes Geschlecht derer von Hackelberg gelebt
ind ich ein vornehmes Geschlecht derer von Hackelberg gelebt
ind ich ein von deren einem das Begrähnis noch jest bei Bildererde, an der Hilderhieben Grenze, zwischen Ostervie und Hornburg auf dem Kirchhof gezeigt wird. Der
Stein, den man sur seinen Leichenstein halt, ist etwa drei
Ellen lang und zwei Ellen breit. Auf demselben ist ein
Kitter in völliger Rüstung ausgehauen, der auf einem
angohrigten Thier reitet. Von der Schrift, die rings
im den Stein sieht, ist weiter nichts zu erkennen, als die
sahrzahl 1581. Man erzählt, daß dieser Nitter, da er
uf der Neise begriffen gewesen, krank geworden, gestoren und daselbst begraben sey. Und in einem nahe beim
kirchhof belegenen Wirthshaus wird noch ein ziemlich verist ostere Helm zu seinem Andersten ausbewahrt.

Dieser Ritter war vielleicht ein hisiger Jager und ein wilder Mann, ber nicht das beste geben fohrte, und in biefem Zustand starb. Die Vermuthung ber leute, Die bei dergleichen Fallen gewöhnlich ift: Daß er gewiß ir e gehen werde, gab zu der Fabel Unlaß, die man noch jest von dem wilden Jager hat. Diejenigen, die ihn gehort haben wellen, irren vielleicht aus Schwachheit, weil fie erfahren hatten, daß er hie oder da, wo ihr Weg vielleicht juft sur Machtzeit gieng, irre gebe, und baber in ber Ungfi alles, was sie horten, dabin deuteten, weil sie glaubten, daf fie ihn alle Augenblicke sehen wurden. Diejenigen aber, die mit vieler Gewißheit behaupten, sie hatten ihn mit machenben Augen, ohne Ropf, und seine Gefahrten ohne Ropfe, por sich vorbei fahren oder reiten feben, sind lugner, und wollen uns zu folchen Thoren machen, wie fie felbst find. Es giebt eine Urt von Gule, Uhu ober Schubur genannt, bie so groß und so start ift, baß sie ben Ubler seibst über. winden kann. Wenn ihrer etliche des Ubends zusammen A in der Luft fliegen; so machen sie ein Geschrei, das mit dem Bellen der Jagdhunde, wenn sie das Wild verfolgen, viel Hehnlichkeit hat. Dief gab denen, die von der Sachel nicht unterrichtet waren, vermuthlich die erste Veranlasfung, von einem vermunfchten Jager eine Fabel zu Dichten.

Ein loser Bube brachte einst die Nachricht in ein schaftschen, daß das wilde Heer die dasige Luft possivt sen, und fügte hinzu, es sen ein Geschrei gew sen, als ware es won kleinen Kindern. Gleich gieng das Gerücht, es senen Kinder gewesen, die ohne Laufe gestorben. Eine gew se Mutter, die ein todtes Kind geboren hatte, betümmerte sich darüber so, daß sie in eine Krankheit versiel, von der sie nur mit Mühe gerettet wurde. Endlich gestand der Junge, es senen eine Menge Vögel gewesen, welche dieß Geschrei gemacht, wie es auch wirklich war; denn sie waren

noch von vielen andern gesehen worden.

# Der drenbeinigte Haase

ist unter allen Gespenstern das unschädlichste; er thut niemand was, ausser wenn man ihn beleidigt; da man denn leicht ein Bein soll zerbrechen können. Die Heren sollen sich gern in Haasen verwandeln, und alsdenn auf drei Beinen lausen. Welche Schande würde es für die Vernunst sehn, so etwas zu glauben! Wenn man nur darauf Uchtung zäh, indem man diesen Haasen zu sehen vermeint; (er äuft, wie alle Gespenster, nur des Nachts) so würde man ihne Zweisel ersahren, daß es ein Hund oder eine Kaße en, woran unsere Einbildungskraft den vierten Fuß nicht ehen läßt, und darum ein Gespenst daraus macht.

## Der Bieresel

foll sich in einigen Wirthshäusern aufhalten, und wenn ihm hicht alle Nachte ein Krug mit Bier an einen bestimmten Drt geset wird, alles zerschmeissen. Wenn er ihm aber rbentlich hingeset werde; so thue er weiter nichts, als haß er umber tobe. Es ist låcherlich, so etwas zu erzähen; aber noch lacherlicher zu glauben: Und doch giebt es eute, die ihn felbst gesehen und gehort haben wollen. Wie ann ein Geist etwas irdisches zu sich nehmen? oder wie ann er larmen und poltern? Er hat ja weder Fleisch noch Bein, welches doch erfordert wird, wenn so etwas gesche-Wir horen nie, baß i. B. ber Schatten von en foll. Inferm Rorper einen Schall oder Gepolter verurfacht: Rann Wieß aber ein Schatten nicht, wie will benn ein Beift fo Inderbahre Dinge vornehmen konnen, ber boch nichts als in Schatten senn soll.

# Das Bergmannchen.

Auch in ben Bergwerken hat man ein Gespenst gefunden: Es erscheint ben Bergleuten in ben Gruben so klein wie

ein Kind; aber gang bick; also in ber Gestalt eines Zwerge Erft feben und horen fie eine groffe Fliege brumfen, welch fich fodann in die befchriebene Beiftergeftalt verwandelt Bergverstandige, die vom Aberglauben entfernt find, ver fichern, daß fie bergleichen nie gefeben; aber die Bergleu te pflegten vor ihrer Ginfahrt gewohnlich bisiges Grtran Au fich zu nehmen, wodurch ihre Einbildungsfraft gespann und ihre Borffellungen verwirrt wurden; da es denn leid möglich fen, daß fie etwas feben, was doch gar nicht b Unter ber Erbe in unterirrbifchen Sohlen und Bergh werken sammeln sich überdem leicht viele Dunfte, Din halbberauschten Bergleuten, (benn nur folche seben bal Mannchen ) besonders wenn ihre Ginbildungsfraft wirffar h Dabei ift, allerdings in gewissen Gestalten erscheinen for nen; wozu denn gewöhnlich noch mehr gedacht und geloge wire.

## Aberglaube bei Gewittern.

Ding und Bling, ber mutterlichen Aufficht mube, bi Schlossen, in die Welt zu geben, um, wie sie sagten, frein etwas zu versuchen. Sie reifen nach mancher Borbere tung und gutgemeinten Erinnerung ab, und hatten scho mancher Befahr getrott, als sie den großen Wald gewaß wurden, durch den sie auf unbefannten Wegen wander Sie naberten sich ihm nicht ohne Graus. Ur Borizont thurmte fich ein Gewitter auf; fchon ließ der Dor ner fid naber boren, und bie Blige fuhren haufiger babei Sie naheten einem Berg, und murden fast erschreckt. Et Greis, beffen Geficht und haar aber zu ehrwurdig mar, alle daß fie langer hatten beben follen, frand von einer Rafer bant auf, lehnte fich auf feinen Stab, und erwartete ihr Untunft. " Fremdlinge, " rief er ihnen entgegen, " woher ih in Diese einsame Gegend, in der ich fo lange feinen Mer Im fchen fah? Euer Weg hat euch irre geführt; ohne mit

wurdet ihr euch nicht ohne Schweiß aus diefen Jergangen finden; aber send mir willtommen, und laßt es ench gefallen, in meine Gutte einzutreten, Die auf dem Berg ift: id will euch mit dem, was ich geben kann, erquicken, und euch ben sicherften Weg zeigen, um aus biefem Wald ju fommen. Bort ihr ben Donner rollen? ihr konnt bei mir bleiben, bis das Wetter vorüber ift." Gie nahmen den Greis in ihre Mitte und fliegen langfam ben Berg hinan. Jest begann ber Ulte alfo: "Junglinge, ihr wunbert euch, hier einen Abgelebten ju finden; aber hort meine Geschichte: Ich war — boch ich will euch nicht meine gange tebensgeschichte erzählen, sondern nur, wie ich bieper gekommen bin. Lange wandelte ich unter den Menchen, und that ihren Seclen wohl, und wollte fie beffer und weiser machen. Mun, Goet weiß, baf ich es ehrlich neinte, wenn ich gleich meine Ubsichten an ihnen nicht ereichte, und die besten Soffnungen oft fehl schlugen. Beiabe dreißig Jahre lebte ich in dem Kloster zu . . . Ich bollte da rubia, ohne Neid und Verfolgung fenn; aber es bien, als ob ich es dort weniger gesonnt hatte, als in als m Weltgetummel. Erblich fab ich, daß man, um als Mensch zu leben, fern von Menschen senn muffe, begab mich hieher, und machte, zur Erhaltung meines, ach viellicht nur noch furzen lebens, Einrichtungen, die ihr bald ben werdet. D, ich bin hier fo ruhig, genieffe alles, was Ar gute Bater bort oben, den Menschen giebt, fo ungehihrt, ich athme freier, als ich es je in der schwarzen Gefchaftkonnte." — Sie steigen immer mehr den Berg Gran, und erreichen nun die Butte des Ginfiedlers. Bolken naherten sich langfam vom Morgen ber; ber größte weil der Wettermaterie lag noch unausgebrütet in seiner warzen Hulle; hie und da schoß ein Blis hervor, und gen träufelte herab. Man konnte von dem Berg vie tte Flache eines Sees überschauen, in dem jeder Blife wihl sich mabite. Der Wald rauchte überall, es war bas

prachtigste Schauspiel; so etwas hatten hinz und Fling noch nie gesehen. Immer dunkler wurde es nun, die za Figten Blike schoffen häufiger hervor, als ob das Gewölbi des himmels zerreiffen follte. Ihnen folgte ein heftiger Plagregen, ber den Ginfiedler und feine Gafte nothigte in der Butte Schut zu suchen. Raum hatten fie fich barir gefest, als ein heftiger Schlag am Juf bes Bergs ein Giche zersplitterte. Bing und Fling erschrafen; aber fi erholten fich, und baten den Ginfiedler, mit dahin zu fom men, um das toch ju sehen, welches der Donnerfeil ge schlagen habe, und etwas von dem vom Blig berührte Solz mitzunehmen, weil es fur Zahnschmerzen gar gut fen folle. hier nahm ber Ginfiedler bas Wort, und began alfo: "Die groffe Rraft, welche ber Blis überall beweiß ba er Thurme und Mauren zerschmettert, und Gichen get folittert, ift wohl die Urfach, bag man ihm einen Donne feil augeordnet hat, von denen auch mehrere, weil sie folg len gefunden worden senn, in Naturaliensammlungen aufb mahret werden. Gie find groß und flein, feben thei schwarz, theils aschgrau aus, gehen unten scharf zu, un haben gegen die starkere andere Seite ein loch, burch mit dres ein Stiel gesteckt werden kann. Sie werden dah für Waffen der Alten gehalten, die fich diefer fpißzulaufe ei ben hammer als Streitfolben bedienten, um einander tie Kopfe einzuschmeissen; oder sie vielleicht auch als Opfi messer gebrauchten, denn einige sind dunn und ohne Lot aber sehr scharf, und liegen gut in der Hand, woraus di wahrscheinlich wird. Man sagt, wer einen Donnerfeil Saufe habe, oder bei fich trage, fen ficher vor dem Bli und wenn man den Ruben die Guter damit bestreiche, befamen sie die durch Zauberei verlohrne Milch wied Sie schwisten bei Beranderungen des Wetters, und mi es bonnere, bewegten sie sich, wenn sie außen auf ein Stein lagen. Sie bewahrten auch einen dicht um fie Ihr wickelten Faben vor dem Verbrennen, und rochen n

Schwefel, wenn man sie an einem andern Stein reibe. Aber gewiß find bie erfen zwei Stude Misgeburten bes Aberglaubens, denn die Erfahrung hat schon oft das Gegentheil bewiesen; und die übrigen Gigenschaften findet man auch bei andern Steinen. Jeber glatte Stein schwist bei veranderter Witterung, und alfo bei herannahenden Wewittern; er verhindert auch die Verbrennung eines dicht um ihn berumgeschlagenen Kadens, weil dann das Feuer ben Saben nicht faffen kann. Jeder Riefelftein wird, wenn es seine Lage julaft, sich bei gitternder Luft bewegen, Die bei Gewittern und besonders bei Donnerschlägen fart in Bewegung gefest wird, und jeder Riefelffein wird nach Schwefel riechen, wenn man ihn mit einem andern zusammenreibt. Schon die Gestalt der vorgegebenen Don= nerfeile zeigt, daß sie durch Menschenhande bearbeitet sind. Db man gleich aus Feuersteinen scharf geschliffne Reile vorzeigt, und sie fur Donnerfeile, Die aus Gewitterwolfen gefallen, ausgiebt; so begreift man boch leicht, baß es wider alle Regeln der Schwere ift, daß fich ein Stein in der luft erzeugen konne, weil er, vermoge feiner Schwere berabfinken murde, ebe er ju einer Bollkommenbeit ge= angte. Man sieht auch an denjenigen, die vom Donner richtagen worden sind, nicht, daß ein Reil in sie gefahren en, ber nothwendig eine Wunde machen, und den Menden gerschmettern mußte. Indeß ift nicht gu laugnen, haß nicht durch ben Blis auf ber Erbe ein Stein gufam= nengeschmolzen werden konne; aber bas ift ja tein Donnerleil; und wenn das geschieht, so hat ein solcher Stein bei Deiten die Form und Harte nicht, die ein vorgegebener Donnerfeil hat. "

"Das vom Blig berührte Holz kann eben so wenig als sebes andere die Eigenschaft haben, Zahnschmerzen zu versteiben. Es mag wohl zuweilen geschehen, daß die Zahnschmerzen, wenn sie von stockendem Geblüt herrühren, aufstören, wenn man in den Zähnen stöhrt; aber wer könnte

glauben, daß dieß nur dann geschehe, wenn man es mit

einem Splitter thue, ben ber Blig berührte?"

Indeß hatte bas Gewitter fich weiter guruck gezogen; es schickte seine lette Rraft in einigen schwachen Strablen fort, und der Donner rollte nicht furchtbar mehr. giengen heraus, und faben die neubelebte Matur, athmeten Die frifchen erquickenden Dufte, die von allen Seiten ihnen Buftromten. Der Ginfiedler fuhr bann wieder fort: " Barlich, feine Erscheinung in der Natur ift so prachtig, als wenn ber herr ber Schöpfung auf Bolken fahrt, und fich ben Sterblichen in seiner Majestat barfteut. - Gest euch Fremblinge bieber, noch ift es boch am Tage, und ihr gelangt leicht an euren Ort: Ich will, wenn es euch gefällt, noch einiges von abergläubischen Meinungen fagen, die man man bei Gewittern hat; ihr auch scheint bavon nicht gang frei zu fenn. Bei einem Gewitter redet man oft von einem falten Schlag, ber, wie man gemeinhin glaubt, folch ein Donnerstreich fen, welcher eine Ralte mit sieh führt, so daß das dabei befindliche Feuer nicht zunden konne; aber gewiß, fo wenig man fagen kann: Das ift ein holzernes Gifen, fo wenig kann man auch glauben, daß es einen falten Schlag bei bem Gewitter gebe: Alle fub. ren gleiches Feuer. Zuweilen aber folgen zwei Blifftrab. fen unmittelbar und schnell auf einander, ba benn ber zweite wieder ausloscht, was der erste angezundet hatte, in. bem er durch feine groffe Schnelligfeit dem Feuer die Luft nimmt. Go entgieht die Rugel einer Flinte, burch einen brennenden Schornstein abgeschoffen, dem Feuer die luft, und lofcht es badurch: Eben fo der zweite Blifftrabl; wenr er dem Feuer, welches fein Vorfahr angezundet hatte, bil Luft benimmt, ohne welche fein Beuer brennen fann. In deß sind auch nicht alle brennbare Sachen so beschaffen, daf sie von einem schnell vorbeistreichendem Feuer, dergleicher das Feuer des Bliges ift, entgundet werden konnen; be Denn ber Blis, wenn er auf bergleichen trift, feine Bir

fungen auch nicht so äussern kann, und dann mit vielem Unrecht kalt genennt wird. Wenn man mit dem Finger schnell, durch ein Feuer hindurch streicht; so zieht man ihn unrerleßt heraus, und etwas ganz brennbares wird nicht angezündet, weil die Flamme nicht Zeit gewinnen kann, in die Zwischenräume einzubringen. Wenn daher der Wiss schnell über etwas wegstreichen kann, und keinen Wisderstand sindet, so zündet er oft nicht; aber kalt ist dann sein Keuer doch nicht.

"Wenn unter dem Holz, womit der Becker den Ofen seißt, ein Stück befindlich ist, das der Blis berührt hat; is soll daher der sogenannte Wolf entstehen. Dieß ist ein Blis oder Feuer, welches zuweilen aus einem Beckerosen zervorschießt, großen Schaden thut, alles zerschmeißt und verbrennt, und dann mit einem starken Knall in Funken, oder einer Art von Feuerregen zerplaßt. Es ist aber wohl nehr dieß die Ursach, daß in dem Beckerosen das Feuer sich nicht genug ausbreiten kann, da denn, besonders wenn ühnichtes Holz unter dem übrigen besindlich ist, und in virkendes Feuer hervordrechen kann. Verhaltnes Feuer at, wenn es zum Ausbruch kommt, unglaublich heftige Birkungen; man darf aber den Grund davon nicht in Blismaterie suchen."

"Sollte auch wohl der Blig ein Haus nicht berühren, n welchem ein Feuer, oder ein licht brennt? doch glauben das so viele, und denken dann sicher zu senn, wenn sie ihr licht angezündet haben. Rathsam ist es wohl, bei entstammenem Gewitter, ein licht anzuzünden; um so wohl das Auge vor der lebhaften und schädlichen Empfindung des Blizes zu sichern, als auch in Fall einer Feuersbrunst selbst zesaßt zu senn, und andern, die nöthige Hülse leisten zu sonnen; aber wie könnte das licht in einer Stube, oder das Feuer auf dem Heerd, dem Blig widerstehen? Lester res ist vielmehr gefährlich, denn das Feuer auf dem Deerd

verdunnt die im Schornstein befindliche Luft, nach berfelben aber schlägt ber Blik leichter, ba ohnebem die Schornfteine, als die bochften Theile des haufes, dem am ersten ausges Undere glauben wieder, daß durch den Blig entzundete Saus konne nur durch Mild geloscht werden. Man fürchtet die Fenersbrunfte, die vom Gewitter verurfacht sind, darum weit mehr als andre, weil sie, wie man glaubt, nicht mit Wasser geloscht werden konnen. Freis lich ist die gabe, schwere Milch zum toschen tauglicher, als Waffer; aber man darf nur nicht an eine Untipathie benten, welche Milch und Gewittermaterie wider einander hatten. Wurde man jedesmal Wasser genug dahin ausschütten konnen, wo ber Blis gezündet hat; fo murde das Reuer gewiß geloscht werden: Weil aber bas Feuer bes Blibes sehr heftig ist, und an mehr als einem Ort gundet; fo steht das ganze Haus schon in Flamme, ehe noch die nothige Hulfe herbeieilt, da es denn freilich schwerer zu loschen ift. Im Sommer sieht man bisweilen, entweder bei bellem Wetter, oder über einer fleinen Wolfe, einen hellen Schein schnell entstehen und wieder verschwinden, der mit bem Blig viel Uehnlichkeit hat, und durch sein schwächeres Licht von ihm unterschieden ist; mann nennt es Wetters leuchten. Wegen der schwachen, mässigen Ausdehnung und Erschütterung der Luft, ift fein Rnall damit verbun-Ober es ist ein wirkliches Gewitter in groffer Entfernung, davon man nur den Biederschein des Blikes fieht; aber nicht ben Donner bort: Denn bas Feuer ift ungemein geschwinder als der Schall, und fann viel weiter gesehen, als diefer gehort werden. Wenn ein Jager in einiger Ente fernung von uns, das Gewehr abdruckt, so sehen wir erft ben Blig, und horen bann den Rnall: Und wenn es bes Nachts in allzuweiter Entfernung geschieht; so fann man mar den Bligdes Gewehrs feben, aber nicht den badurch gewiß verursachten Rnall boren. Go ift es bei bem foges narmten Wetterleuchten. Vorbedeutende Unzeigen hat ber

Bliß gewiß nicht. Das Gewitter bleibt unter allen Umstånden eine prächtige, wohlthätige Erscheinung; vor der wir nicht zaghaft zittern sollen. Wenn der Bliß ganz roth aus sieht; so ist das Gewitter gefährlicher, als wenn er blaß ist. Wenn der Donner lange nach dem Bliß gehört wird, so ist das Gewitter entfernt: Hört man ihn gleich nach demselben; so ist es nahe. — Dieß sind die sichersten Unzeigen, die man daher nehmen kann: Wer weiß; wie viele der Abergläubische noch hat?"

"Jum Bier soll man beim Gewitter Nesseln legen; und die dazu gebrauchten werden daher Donnernesseln geseinennt. Die mit dem Gewitter verbundenen schwefelichten, fauren Dünste, können zwar in das junge Bier schlagen, und dasselbe verderben; und vielleicht ziehen sie die an sich: Daß sie aber, wenn sie nur auf dem Nand des Biergefässes umher gelegt würden, die Kräft haben sollten, alle jene Dünste abzutreiben; oder daß das Wetter sich vor den Nessels siehen fürchte, wie der Teusel vor dem Weihrauch — wie thös

mrigt ist das!"

"In ber Begend, wo ein Gelbstmorber begraben liegt, foll das Gewitter Schaden thun. Nichts widerspricht der Erfahrung mehr; dennoch glaubt mancher es so fest. daß mer lieber alles daran magen wurde, als dazu seine Einwillingung geben. Man hat davon die trauriasten Beisviele. Mitleiden sollte man mit solchen Unglücklichen haben, die fich das kostbarste, das leben selbst nehmen, und wer weiß es immer, aus was für Gründen? — auf Gnade und Un= anade fich in die duntle Ewigkeit verfegen; follte ihren Leib nicht im Tode franken. Ginige haben auch wohl die gottlose Meinung, der Teufel konne Wetter erregen, und errege sie wirklich. Wenn der Teufel das konnte; so wurde ers gewiß nicht, weil das Gewitter in aller Absieht so wohlthatig für die Menschen ist. Die Blike verbrennen die unveinen Dunfte in der Luft, welche sonst ansteckende Krankwheiten und Pest verursachen wurden: der dadurch verur=

fachte Donner aber lockert die Erde auf, und bringt die wäfferigten Dunfte in der Luft zusammen, daß sie in Tropsen herabsallen, das Land wässern, die matten Früchte erfrischen, und die heisse Luft abkühlen, so daß der Mensch wie neugeschaffen sich fühlt, wenn das Gewitter vorüber ist. "

"Dem Menschen ist die Furcht vor dem Tode sehr natürlich; nichts ist ihm fürchterlicher als der Gedanke an denselben. Mancher ist dei entstandenem Gewitter fast ausser sich, wenn er daran denkt, daß er vielleicht unter den tausenden der sehn könnte, der vom Gewitter erschlagen werden wird: Daher sucht er sich ihm auf alle Urt zu entziehen. Das sicherste Mittel, das auch die Ersahrung überall dewährt dargestellt hat, sind die

#### Wetterableiter.

"Cin folcher besteht aus einer eifernen, mit einer fupfernen Spife verfchenen Stange, die mitten über bem Dach befestige ift, an derfelben geht ein Drath herunter bis in Die Erde. Rommt nun ber Blis in bie Rabe, fo fchlagt er anftatt in das hans, auf die Rupferfpige, fahrt davan berunter bis in die Erde, und das Gebaube bleibt unbeschabigt. Da hat man benn aber wieber gesagt: es fen unrecht, fich burd biefes Mittel ben Strafgerichten Gottes ju widerfeben. Diefer Einwurf bringt benen, die ihn maden, im Grunde Ehre, weil baraus ihr zuverfichtliches Bertrauen auf Gottes Rugung hervorleuchtet: Er ift aber von mehrern Seiten betrachtet, nicht genugfam geläutert, und kann aar leicht in blindes Vorurtheil ausarten, wenn man hartnackig dabei ftehen bleibt. Der uns vom Schopfer tief eingepflanzte Trieb fur unfere Erhaltung, rechtfertigt fcon ben Gebrauch biefes Mittels gang, und fagt es uns, daß wir feine Gingrife in die Rechte Gottes magen, wenn wir uns bem Tod ju entziehen trachten; benn auch der Burm, ben wir mit Fuffen gertreten, frumt fich

gegen die Bitterfeit beffelben. Gind nicht Bafferfluthen, und alle andre Reuersbrunfte, eben fo wohl Strafgerichte Bottes, als die durch den Blis verursachten? Warum fest man den Wasserfluthen Damme, und gebraucht bei inem entstandenen Reuer alle die Vorkehrungen, die man chon lange vorher bazu machte; wenn man glaubt, man vidersete fich badurch den gottlichen Gerichten? Und muß s nicht eben so unsträflich senn, die vortheilhaften Mittel jegen die Schadlichkeit des Bliges zu gebrauchen, als den Birkungen deffelben zu wehren? benn warum steuert man ber Feuersbrunft, Die der Blig erregt hat, wenn man laubt, es fen Frevel, ben Blig felbft abzuhalten? Ift benn ber Blis das Strafgericht, das über uns ergehen oll, oder ist es der dadurch verursachte Brand? Auch Sturmwinde, ohnerachtet fie mannigfaltige Bortheile fur vie Welt und Die Menschen haben, find zuweilen Mittel in der Hand Gottes, Dadurch zu strafen: Warum verwahrt nan das, was von ihnen beschädigt werden kann, gegen ie, wenn man glaubt, man widerfete fich dadurch Bott?" -Der Einstebler beschloß hiemit, zeigte bann den Reisenden ben Weg, um bald aus dem Wald zu fommen, und wunschte hnen gutes. Sing und Fling waren faum aus bemfelben, da nahm Hing seine Schreibtafel, und feste alles auf, was der gelehrte Einsiedler über das Gewitter gesagt hatte, da s jest noch im frischen Undenken war: Auf Berlangen ift. s hier zur Belehrung berer eingeruckt, Die von den Wirungen des Gewitters, ven dem, was man dabei zu thun abe zc. abergläubische Meinungen baben. Sie waren aum fertig, als sie im nahen Gebusch bas Posthorn horten. ind furz darauf den Wagen selbst erblickten. Der Postillon bielt ungeheiffen, fie fliegen auf, und fanden da Bierig ind Sager, zwei Raufleure, List einen Udvocat, und inen Prediger Vollmitth. Gie hatten unter abwechseinbem Gefprach schon einen ziemlichen Weg zurückgelegt, als fie, um frische luft au schöpfen, aus bem bedeckten Wagen

76 Ban fliegenden Drachen.

stiegen. Auf einmal rauschte eine feurige Gestalt über sie bin; e swar der von der der

## fliegende Drache.

Beschwind froch lift unter den Wagen und rief, "halt Part, halb Part." Hager nahm vor Angst den Hut ab,



und Gierig sühlte an die Tasche, ob er etwa von seinem Geld verliehre? Hinz und Flinz, die hinter dem Wagen standen, bemerkten nicht undeutlich, daßer in einen Schornstein zog. Geschwind wollte Flinz ein Wagenrad abziehen, und es verkehrt anstecken, um zu verhindern, daß er nicht wieder heraus könne: Aber der Postillon gab das Zeichen zum Wiedereinseßen und es giengweiter. "Sahen sie wohl, meine Herren, die grossen Augen, Rachen und Junge, und die spissigen Zähne, die kleinen Schweinsohren, und die Lorsten auf dem Kopf?" sagte List, "das war der Drache. Er mußte recht schwer geladen haben, daß er so niedrig gieng. Ich rief, aber er wollte nicht speien. Meinen Grosvater hat er einmal recht bekleckt; darum kroch ich unter den Wagen." "Und ich sahe ihn in den Schornstein

fliegen," rief Rling, "ba bat er feine Butter, Burfte und Gier ausgeleert. Ich mochte wissen, wer in dem Saus: wohnt, da ists wahrhaftig nicht richtig." Gierig und Sager meinten, daß es gar nicht unrecht fenn murde, fo einen Bringezu zu haben, wenn es nur an ber Geeligfeit nicht Schade "Und was meinen Sie bagu herr Prediger," riefen endlich alle, "das war boch ber leibhaftige Teufel?" -" Wenn Sie's glauben , " erwiederte Diefer, " fo werden Sie von mir nicht das Gegentheil horen wollen. " - "Wir mochten gernibre Meinung wiffen. "- " Der fliegende Drache, " fagte Wollmuth bann, "Den Sie fur ben Teufel in fichtbarer Bestalt halten, ift eine Menge brennbarer luft, gaber Materien, Die sich in den niedrigen Wegenden des Dunftfreises befinden, und wegen der damit vermischten Reuch= tigkeit nicht im Augenblick verloschen; sondern in der Weftalt, die Sie gefeben haben, fortgetrieben werden. Er entsteht, wenn mehrere Dunfte in der Luft fich vereinigen, und die darin enthaltene brennbare luft, durch Clectricitat und Reiben, jum leuchten und Brennen gebracht wird. Seine Bewegung ist Schlangenformig, wegen ber hoch und niedrig liegenden Theile; und jedes Feuer, das durch Die Luft bewegt wird, nimt diese Gestalt an. Wenn man mit einem brennenden licht oder anderm Feuer schnell fort. geht; so folgt die Flamme Schlangenformig nach. Huch Raqueten fliegen fo. Er fliegt so lange fort, bis feine Theile verbrennt find; er kann nicht eher verschwinden. Daß er fich ofters nach ben Schornsteinen zieht, bat seine gegrundete Ursachen; denn weil er selbst aus Feuer besteht; so zieht er sich auch nach dieser Materie. Go sieht man von dem brennenden licht sichtbar einen Theil zu dem eben ausgeblafenen übergeben, und es wieder angunden. Die luft in ben Schornsteinen ift auch durch bas auf dem Beerd den Tag über unterhaltene, oder mohl noch befindliche Feuer verdunnt, und die auffere, bickere Luft gieht fich in benfels ben hinein, so wie sie sich in den Windosen zieht, in wels

chem ein Reuer brennt. Rommt nun ber fliegende, foge nannte Drache in biefe Begend; fo folgt er bem luftftrohm, und wird in ben Schornftein fortgeriffen. Der unschuldig fte kamn daher bas Schickfal haben, daß in feinen Schorn: fein ein fliegender Drache einfallt: Man fieht ihn abet nie wieder herauskommen; benn fein Feuer verlofcht ba, und man findet an den Wanden eine Schleimichte Feuchtigfeit, Die Ueberrefte ber fur ben Teufel gehaltenen Bestalt, Man weiß, daß in einer febr verdunnten luft (bergleichen in dem Schornstein, wenn auf dem Beerd ein Reuer ift) daß Reuer nicht brennen kann; so muß denn auch das Reuer, welches man den Drachen nennt, verlofchen, sobald es das hin einkommt, und man sieht es nicht wieder hervorsteigen. Chedem fofete es manchem alten guten Mann ober alten Frau das leben, wo diefer Drache in den Schornftein jog; benn ba mar's schlechterbings nicht richtig, und Beren muß. ten verbrennt werden. Martin ober Stoppchen hat also gewiß kein Geld gebracht, sondern es war eine naturliche und prachtige Naturerscheinung. - Gine abnliche Bewandnis hat es mit den

## feurigen Rugeln,

\$17 \$17

fai Se

11

die man bisweilen durch die Lust sahren sieht. Sie sind Klumpen, die aus zähen und wässerichten Materien bestehen, in welchen die brennbare Lust durch Reiben und Lustelectricität entzündet ist oder leuchtet. Einige verschwinden ohne, andere zerspringen mit einem Knall, nachdem sie so geschwind wie eine Raquete auf die Erde niedergesalten, und in viele Sterne zersprungen sind. Sie haben verschiedene Grösse, und wenn man dahin geht, wo sie hingefallen sind; so sindet man eine zähe gallertartige Feuchtigseit. Ich glaube, daß es blos auf eine gewisse Beschaffenheit oder Bewegung der Lust ankommt, daß aus einer solchen seurigen Rugel ein fliegender Drache werde: denn wenn sie nicht sogleich auf die Erde fällt, sondern sich

fort bewegt, so wird sie, so wie jedes Feuer, bas fortbewegt wird, einen feurigen Schweif nachziehen, und benn Drache heissen. Wer da glaubt, bog folche Erscheinun. gen etwas vorbedeutendes haben, der wird erft ein Pferd, bann eine Rugel aus bemfelben werden feben, und gewiß glauben, daß darauf Krieg erfolge. Diese Begebenheit, die sich nach Erschaffung ber Welt gewiß Millonenmale Jugetragen hat, bedeutete nichts anders, als daß Dunfte aus der Erbe in der hochsten Luft fich sammien, sich durch ihre innere Bewegung entzünden, leuchtend niederfallen, und in ber untern kuft mit ober ohne Rnall zerspringen. Sie führen die Dunfte aus der hochsten luft wieder auf die Erde juruck - dieß ift ihr Geschäft - und gewähren dem Auge einen vortreflichen Anblick, ohne Krieg oder Pest im boraus zu verfundigen. " Indem Bollmuth noch fo fprach, fahe die Reisegesellschaft eine

#### Sternschnuppe

auf die Erde fallen. "Der Stern, ber ba berunter fiel bat ben jungften Lag gefehn," fagte lift. " Rein," fagte Sing, , es war kein ganzer Stern, fondern es hat fich nur ein Theil Davon losgeriffen. " "Dem fen, wie ihm wolle, " fiel Gierig gein,, er entführt einem die Rube ber Mocht: " Und ich benke, agte hager, " daß bieß ben Tob eines Rindes bedeute. Gie, berr Prediger, glauben bavon gewiß nichts." "Das fonnen Sie wohl aus dem abnehmen, " erwiederte Diefer, "was d eben vom fliegenden Drachen und den Feuerkugeln geagt habe. Eine groffe Menge von Dunften, die aus ber Erde nicht nur, fondern auch aus Seen und Moraften, veraulenden Pflanzen und Thieren auffreigen, Schwefel-Debl-Salpeter - und Salztheischen, befinden sich in der Luft, und vermischen sich da mit einander, wodurch in dem Dunft. reise allerhand Feuergestalten erzeugt werden; und dabin geboren auffer bem fliegenben Drachen und feurigen Rueln, auch die Sternschnuppen. Gine Sternschnuppe ift

Daber die Entzundung der brennbaren Luft in einer gafen Materie, welche bann zu Boben fallt, und dem aufferlichen Unsehen nach die Groffe eines Sterns hat. Sie schieft jedesmal seitwarts in einer schiefen Bewegung meg, weil Die entzundete Materie babei den wenigsten Widerstand finbet. Wegen ber obern, dunnen luft fann sie nicht in die Sohe fteigen, und wegen ber untern, dicken luft nicht gerade (fentrecht) herunter fallen. Vielleicht folgt fie auch ben leicht brennenden Dunften in der Luft, und fällt sobald Diese verzehrt sind, wegen ihrer Schwere zu Boden. Und bem Drt, wo eine Sternschnuppe niedergefallen ift, findet man allemal eine gabe gallertartige Materie. Daß in ber Gegend, wo eine Sternschnuppe fiel, nicht jemand unru. hig schlafen oder ein Rind sterben soll; wer konnte das laugnen? Uber ben jungften Tag, ber noch zufunftig ift fann Die Sternschnuppe nicht seben; es wurde lacherlich senn, in fo etwas zu benten; und ein Theil von einem Stern kannin sie darum schon nicht senn, weil diese so weit von uns ent fernt find, und wir fie daber lange wurden fliegen feben & Ihr Keuer, das wir ausserdem in der untern Luft fich ent lin gunden seben, wurde so lange nicht brennen konnen; benrit fie wurde zum Theil Jahre lang fliegen muffen, ehe fie au la Die Erbe fam. Der gang unschickliche Rame, mit ben man ein folches Feuer Sternschnuppe nennt, beweißten nicht, daß die Sache mahr fen: Er ift vielmehr aus jenen Worurtheil entstanden." Gierig und Hager wußten nun was Sternschnuppen waren; sie hatten aufmerksam zuge hort, und konnten nichts bagegen fagen. Lift ber einge schlafen war, und jest erwachte, jahnte und fagte: "Ja dat ift wahr. " Fling hatte ohngefahr aus dem Postwagen

## Feuermannchen

gesehen, die dem Wagen immer naher kamen, stieß seine breund an, und achzte: siehst du sie! "Was sehen si benn," fuhr Gierig auf, und grif nach dem Pistol: er bacht

es naherten fich Rauber. "Uch, Gefpenfter, " fagte biefer, und fie kommen immer naber. " " Laft fie nur kommen, " fnurrete ber Postillon, "ich kenne sie, und will sie schon megbringen." Bald waren sie ba, bald waren fie bort; bald wuhren fie zusammen, bald über Berg und Thal. Giner aus ber Gesellschaft erinnerte sich, daß ein hochgericht in ber Babe fen, wo fich die Beifter tummelten. Batte er doch bas nicht gefagt. Der Reifegesellschaft wird's immer banger, und ber Schweiß dringt haufiger hervor. Bon allen Beiten horte Bollmuth Seufzer. " Bas ift's benn, " fragte dr endlich? "Um Gotteswillen, feben fie babin, " fagte Sin, bier fommen wir nicht gut weg. "- " Saben Gie noch feine Trrwische gesehen, oder von den Tuckeboten gehort, " erwieberte er? "Sie find doch nicht von heute? Diese hupfenden ficuer find gang naturlich. Sie bestehen aus einer Mateie, die aus der Erde ausdunftet, und sich nicht entzundet, ondern nur im finstern leuchtet. Gie haben ja boch auch on bon Johanniswurmgen, faul holz, ober auch faule, fette de Seefische gesehen; und wissen, daß diese Dinge im finstern muchten? Ohnfehlbar ift dort ein sumpfigter und morastiger bet, ober ein Schindanger: Was angften Sie sich vergeens?" der Postillon fing jest graulich an zu fluchen; Die be trelichter waren bem Wagen naber gekommen, bieb mit milieiner Peitsche heftig in die Luft, worauf sie sich entfernten, ber bald wieder naber kamen. Flinz hatte sich fest an inen Freund geschlossen, und wagte nur bann seitwarts wenn der Postillon zu toben auf. orte. Sager sagte, ber Postillon mache es gang recht; am enn das ser die Absicht des Teufels, den Menschen jum uchen zu verleiten; und wenn man bete, so fomme er in icfer Feuergestalt immer naber. "Das wohl nicht allein, gte lift, "er will ben Menschen verführen. Ich habe fin bon oft gehort, daß man vom rechten Weg abkommt, in ne Grube fallt, in einen Sumpf, unter ein hochgericht, id i einen Schindanger ober wenigstens Begrabeplat, gerath.

wenn man ihnen foigt." Der Prediger konnte nun nich langer zuhören; er bedauerte die leute, die vom Aberglar ben geplagt, etwas fürchteten, was boch so wenig furch bar war, und fing an: "In der Ferne scheint der Fermife Die Gefralt einer lichtflamme zu haben; der Reisende sief es daber oft fur ein wirkliches licht an, und folgt ibm i der Hoffnung, nach einem Dorf zu kommen. Was Wur ber aber, wenn er, indem er nur nach dem Licht, und nich por sich hin sieht, einmal über bas andere, endlich in ei Soch fällt; und wenn er demfelben weiter folgt, in eine Moraft, oder überhaupt an einen folchen Ort gerath, mo viel Dunfte aufsteigen, und daher die Jrrlichter am meifte fichtbar werden, und fich aufhalten; bergleichen Gerichte Statte, Schindanger, Begrabeplate ober solche Gegende find, wo ehemals Schlachten geliefert worden. Sie laffe. fich von jeder leichten Luft bewegen; daher fommt es, da fie bald hier bald dorthin, aus einander und wieder zusamme fliegen. Gie laffen fich von jeder Bewegung ber kuft for le treiben, und folgen jedem Zuge berfelben. Gie fomme Daher dem fortgehenden Wagen, dem Reitenden und Gi benden naber, weil hinter dem fortgebenden Rorper gewi fermaffen ein Luftleerer Raum entsteht, nach dem sie fic fogleich bingieben. Wer rubig feinen Weg fortgebt, be wird ihrer bald los, wenn sie ihm gleich noch so nahe we ren; benn bald wird sie ein leichtes zufrgen wieder wegwi ben. Wer vor ihnen läuft, ben verfolgen sie, und wen er sich zu todte rennte; so wurden sie doch immer hintel Wer bann thorigt genug ift, zu beten, be zieht die Luft angstlich an, und die Lichtmanner, die so wil etwa eine Seifblase jedem Luftgen folgen, fommen ihm im mer naber. Wer aber flucht, (ein ftarkes Schreien obe Blasen mit dem Munde murde noch mehr thun), der stof die Luft mit Heftigkeit von sich, und entfernt sie badurck Es sind also feine bose Geister, die durch ihr Maherkon men dem Menschen vom Beten abhalten, und zum fluche

reißen wollten; fonst murden sie sich vor der Peitsche des Fuhrmanns, welche die luft in Bewegung fest, nicht fürchten, und davor entfliehen. Scheue Pferde geben zwar burch, wenn sich ihnen Irrwische nabern; baraus folge aber noch nicht, daß es Gespenster sind; benn sie wurden es auch, wenn man mit mehrern laternen auf sie zugienge. Gott wird ben bosen Geistern nicht so viel Macht in ber Welt laffen, daß sie Menschen, die in ihrem Beruf manbern, irre fuhren konnten; und bas Gebet murde bei ihnen nicht entgegen gesetzte Wirkungen haben, da man badurch sonst das Gute erlangen, und das Bose entfernen will. -Wer luft hat der komme mit, wir wollen auf diese Beister losgehen, und sie genauer betrachten. Wir werden gleich inden, daß sie sich entfernen, wenn man auf sie zugebt; benn man stoft alsdenn die Luft vor sich her, und vertreibt ie dadurch. ", Mein, das thu ich nicht " sagte Hing, "man fönnte von den Geistern jammerlich gemishandelt werden." Reiner wollte es versuchen, einen Geist oder, wie man glaubte, en Teufel selbst einfangen zu helsen. "Wir wurden eben nenig Gefahr laufen, wie Robert Gluth," sagte Bollnuth, "ber in Gesellschaft einiger anderer, die Frrwische mzingelt und eingefangen, und bann gefunden bat, baß s blos eine zahe, schwarzsteckigte dem Froschleich abnliche Materie sen. Auf abnliche Urt, " feste er hinzu, "entstehen ie fliegenden gunten, die springenden oder hupfenen Bigen, die biennenden Sackeln und Balken, die dizenden glammen u. f. w. Sie bekommen eine ohnfabre Figur, nachdem die Menge der ausgedunsteten Naterie, oder die Beschaffenheit und Widerstand der Luft mit sich bringt. Die lettern sieht man, wenn im fin-Pern jemand gekammt wird, oder man über eine Rage hin-Peicht. Man wird so etwas nicht für ausserordentlich hals wenn man es entweder gehörig felbst untersucht, oder ein n andern darüber Auskunft erhalt."

#### Das Nordlicht

Rellt fich unfern Augen am mitternachtlichen himmel, als ein heller Schein bar, in welchem faulenformige und maltende Strahlen entstehen, die sich von dem Borizont d. i. Gefichtstreis (wo unferm Muge ber himmel auf ber Erde au liegen scheint) bis an ben hohen himmel, ober in bie hochite luft erheben, und bisweilen mit einer fehr groffen Geschwindigkeit fortschiessen. Da Diefes licht sich immet m Norden zeigt; so muß es in jenen Gegenden auch seiner Urfprung haben. hier aber find die feinsten Dunfte lau ter Eistheilchen, die wegen ihrer leichtigkeit sehr hoch steil gen, und weil sie Spiegelflachen find, bas von ben Ster men und dem Mond auf sie fallende Licht zuruckwerfen, unt in Farben verwandeln. Bisweilen reift fich ein Theil vor der Materie des Nordlichts los, und bewegt sich von einen Ort des himmels jum andern, fo daß aledenn auch in de mittägigen Gegend bes himmels ein folches licht geseher werben fann. Mus ben schonen Farben und Strablen womit das Nordlicht spielt, macht der Aberglaubische gange Gumpfe voll Blut, zertretene Getraidefelder, lau ter Spiesse, Schwerdter und Rriegsheere, Die auf einan ber losgehen; und benkt an Rriege und blutige Schlachter Wenn die Strahlen des Mordlichts, die bald weiß, bal roth aussehen, sich bewegen und gegen einander schiessen fo erschreckt er, und - ach Gott, was wird das bedeuten Sieh Bruder, wie die Sterne fo blaß aussehen? das Ent aller Dinge ist gekommen; ber jungste Lag ift ba. Wi oft fieht man ein Nordlicht? wie oft mußte baber Pef Sungersnoth, Rrieg entstehen? Man fieht es nicht nur i dem nordlichen, sondern in einem groffen andern Theil vo Europa: Go mußten ja die Potentaten beständig in Rrie verwickelt seyn, wenn bas Mordlicht davon eine Unzeich Und wenn Gott es beschlossen hat, einen Rrieg en stehen zu lassen; warum follte er einen fo groffen Theil D in Belt durch Zeichen im voraus erschrecken, ba bas Uebe wenn es da ist, die Menschen züchtigt? Wie könnte aber überhaupt das Nordlicht etwas bedeuten, da es aus natür- lichen uns nicht unbekannten Gründen entsteht, und so oft keine weitere Folgen hat? Wie viele Kriege entstehen und werden geführt, ohne daß ein Nordlicht da gewesen ist die Wie könnte man also etwas verbedeutendes darin sinden, da durch dasselbe noch nie die Dinge in Unordnung gesetzt sind?

D Leute, denkt von Gott doch nicht, Daß er wie Mensch regieret; Und jedesmal sein Strafgericht Um himmel publiziret.

> Nein tief verborgen ist sein Rath, Und heilge Finsternisse, (Durch sie zu blicken ist Verrath) Verhüllen seine Schlüsse.

In einem Ståbchen trat unter bem Volk, das unter reiem himmel das Nordlicht beschaute, ein Zeichendeuter unf, zeigte demselben in den seurigen Strahlen allerlei Figuren, und verkündigte daraus viel von blutigen Kriegen, der Pest und anderm Unglück. Aber ihn traf seine Deuserei zuerst; denn ein Corporal mit einiger Mannschaft nahmen den Wahrsager auf die Wache, und am andern Morgen siel ein empsindliches Unglück, in fünf und zwanzig Stockschlägen, auf seinen Rücken.

## Der Regenbogen

hen Regentropfen sichtbar wird, wenn die Sonne hinter, die herabfallenden Negentropfen vor uns sind, und sich hinter die herabfallenden Negentropfen vor uns sind, und sich hinter denselben eine schwarze Wolke befindet — eine der prächtigken Lufterscheinungen! Bisweilen sieht man einen zweiten Regendogen, in welchem sich die Farben in umgekehreiter Ordnung zeigen: Man nennt ihn Wassergalle. Er untsteht durch eine doppelte Vrechung und zweimalige Zu-

rückprallung der Sonnenstrahlen. Gott hat den Regenbogen zum Zeichen seiner Gnade gesest: Der Aberglaubis sche aber denkt, daß Gott der vorher bei dem Gewitter bose gewesen, nun wieder gut sep, und in jener Gegend tanzten die lieben Engelchen. Der Aberglaube schreibt dem Regenbogen die Erzeugung und Ausstossung guldener Geschirre zu, welche man

Regenbogenschüffeln

fonst auch Sternschoffe nennt. Sie sind wie groffe tiefe In Pfennige gestaltet. Man sieht barauf Laub, Ropfe, Sterne von vier Strahlen, Schlangen, gekrönte Schlangen, Bogel, Minge u. d. gl. Der Aberglaubische hat ihren mahren Werth febr erhobet; benn in bem Saufe, wo eine fol- fe che Schuffel aufbewahrt wird, foll Gluck fenn; da es hingegen von dem weiche, der fie verkauft. Sie foll die schwerften Krankheiten, 3. B. die fallende Sucht, das hartnaefigste Rieber ze. beilen, wenn man sie in bas Getrante bes Rranken wirft; ja sogar auf den moralischen Zustand der Menschen Einfluß haben, den Menschenfeind, der sie bei sich trägt, gesellig zo. auch jeden beliebt machen, und in Unfeben bringen: Und Diefe Rrafte follen fie nur von bem Regenbogen haben. — Uber der Regenbogen ift ja eine blosse kufterscheinung, und nichts wesentliches, die nur so lange besteht, als die Sonnenstrahlen in den mafferigten Dunsten gebrochen werden. Die Sige ber Sonne, bas Gold in den Bergen, nur durch die lange der Zeit zur Reife bringen hilft, kann es in der bloffen luft nicht erzeugen; noch weniger Schuffelchen bilben, und fie mit mancherlei Figuren stempeln. Der Fleiß ber Menschen bat bas (3 to aus den Gingeweiden der Erde gewühlt, die Runft ihm diese Form gegeben, und ber Aberglaube mit munderbaren Rraften verseben. Dur febr selten findet man ein solches Goldstück: Verzettelte jeder Regenbogen nur eins; fo wurde man beren schon viele haben. Die Menschen haben eine groffe Begierde zum ausserordentlichen; was Wunber, wenn sie in die Luft und den Regenbogen Werkstätte,
in dichten, und darin Geschirr schmieden lassen? Aber entjieht man nicht sein Vertrauen dem, der es allein verdient,
in der über unsere Schicksale wacht? Denn wenn ein Goldin tuck mich aufrecht hält; so ist Gott nicht mehr der Schobfer meines Glücks, und meine Hoffnung.

Man bemerkt bisweilen um die Sonne oder den Mond einen groffen Ring, der mit Regenbogenfarben spielt. Man tennt ihn einen

## Hof.

Deach dem aufferlichen Unsehen steht er so hoch als die Sonne oder der Mond felbst; aber es ift gewiß, daß er in unserm Dunftfreis mahrscheinlich in der mittlern Luftgegend entsteht und gesehen wird. Indeß scheint es uns fo, weil vir zwischen ihm und der Sonne oder dem Mond feinen andern Körper seben, wodurch wir seine Entfernung von hm abineffen konnten. Die Naturkundiger erklaren dief aus runden Sageltornern, die in der Mitte einen Rern oon Schnee haben, von auffen aber entweder mit hellem Eis umfrohren, oder mit Wasser umflossen sind: da denn burch die Brechung der Sonnenstrahlen diese Lufterscheinung hervorgebracht wird. Der Aberglaubische wird bei dem Unblick berfelben in Furcht und Schrecken gefett, und frågt ångitlich, was sie wohl bedeuten moge? Allein es geht damit gang naturlich ju; benn es werden bagu nur balb gefrorne Dunste erfodert, darin die Sonne sich spies gelt; und es ift daher låcherlich, nach der Bedeutung dies fer Sofe zu fragen. Man sieht bisweilen auch

## Nebensonnen und Nebenmonde,

welche fich ebenfals nicht um die Sonne; sondern in unferm Dunstfreis befinden. Zu ihrer Erzeugung werden Eisblättchen erfodert, die einen Spiegel formiren, worin wein der Sonne oder dem Mond ähnliches Bild von diesen hervorgebracht wird. Abergläubische keute halten dieß für ein Wunder, und erschrecken, und erwarten alles das Unglück, das ihrer Meinung nach, gewiß darauf solgen muß. Auch wie thöricht ist es, aus so ungegründeten Muthmaffungen böses zu erwarten, das darauf nie erfolgt.

Es giebt Beitkörper, die in verschiedenen oft febr

langen Zeiten fich um die Sonne bewegen, und

#### Cometen

beiffen. Ihre Bewegung ift von der Bewegung der Pla- le neten merklich unterschieden; aber sie laufen burch alle Bahnen derfelben, in einer fehr langen und schmalen, in sich le zurückkehrenden linie, und haben ihre eigne Laufbahn. Aus Dieser Urfach werden sie nur selten sichtbar, nahern sich mit einer vermehrten Gefdwindigfeit ber Conne, breben fich g um fie herum, entfernen fich auf ber anbern Seite wieder fehr weit von ihr. Sie find beständige Weltforper; baber n Taffen fich ihre Bewegungen vorher verfündigen; ihre Laufbahnen berechnen, und ihre Biederfunft bestimmen. Be. meiniglich erscheinen sie mit einem langen durchsichtigen Lichtstreif, ben man die Haare oder ben Schweif bes Co. meten nennt: Redoch hat man auch schon Cometen ohne Schweif bemerkt. Der Menfch fennt die Rrafte nicht, Die auf den Comet wirken. Der leuchtende Schweif, der fich Millionen Meilen in den Beltraum erftreckt, ift ihm Daber ein tiefes Geheimnis. Dielleicht gebraucht bie Nas tur zu feiner Bilbung weiter nichts, als Lichtstrahlen; burch was fur Rrafte fie aber dieß wirft, kann man nicht erfla. Bei vielen herrscht noch das Vorurtheil, daß die Cost meren Ungluckspropheten senen, die Krieg, Pest und andre Landplagen, oder gar den jungsten Lag verkundigen. Da fie aber befondere Arten von Planeten sind, die ihre bestimmte laufbahn haben, zu ihrer Zeit wieder erscheinen,

und nachdem sie eine Zeitlang sichtbar gewesen sind, verschwinden, um nach Jahrhunderten der Rachkommenschaft wieder zu erscheinen; so darf man vor ihnen nicht erschreden: Cie find Werke ber gottlichen Allmacht und Bute. die uns mit Bewunderung und Freude erfüllen follten.

> Den Mann, der Gottes Vorsicht traut, Den schreckt fein Simmelszeichen; Rur Wonnn iff, wohin er schaut, Und Schreckenhilder weichen.

Bu bem berühmten B. famen einft bie Burger ber Stadt, und fragten ihn, was ber fürchterliche Stern bedeute, der am himmel stehe. Sie hatten kaum ausgeredet; so kamen B. Kinder und fragten, was dort fur ein Schoner Stern ffehe? Die Kinder haben recht, sagte B.

Von den Sonnen: und Mondfinsternissen.

Beinahe fechstausend Jahre hangt die Erde, die wir bewohnen, hangen alle jene groffe und kleinere Welten, die wir in glanzender Ferne erblicken, in freier Luft, und bewegen sich nach unwandelbaren Gesetzen, in den ihnen von Bott angewiesenen Bahnen. Keiner ist von bieser Bahn de abgewichen, und es wurde dief nicht geschehen konnen, phne das Ganze in Unordnung zu bringen. Wie war es onst möglich, daß man Sonnen- und Mondfinsternife auf ine Minute vorher ausrechnen konnte? Gine folche Finterniß ift ein wurdiger Gegenstand, ber Betrachtung werth, Daß man auf fie binfchaue, um ben Schopfer aus feinen Berfen zu erkennen. Unempfindliche Geelen, die fich kaum Die Muhe geben, die Sonne in ihrer Verfinsterung zu berachten, sind noch verächtlicher, als die dabei ihre Unwisenheit und die Schwäche ihrer Vernunft verrathen. Schlaf, der Bette und Lehnstuhl als die vortreflichsten Erfindungen preift, und die Rube, als bas hochfte betrachet, meint: Ihm gebe die Finsternis nichts au, und die

Marren werden wohl feben, wie fie fich durch ihr Gaffen bie Mugen verberben. Gine Pfeife Tabat ift beffer, als in ber kalten Luft frieren. Dort steht ein bedauernswurdiger Haufe, der die Finsternis betrachtet und einmal über das andere ausruft: 21d feht, wie fich die liebe Conne, Der liebe Mond qualt! Gott, was wird das bedeuten? Es ift ohnedem schon so viel Ungluck auf der Welt; wohl dem, der todt ist. - Da sich alle Weltkörper um ihre eigne Ure und somit viele um andere, in naberer und weiterer Enta fernung breben; fo begreift man leicht, bag ihre Stellungen gegen einander, in dem Unsehen, das sie in unsern Mugen haben, eine gewisse Beranderung hervorbringen tonner. Der Mond hat, fo wie unfre Erbe, fein eigen licht nicht; fondern empfangt es von der Sonne. Der Mond bewegt fich jahrlich zwölfmal um unfre Erde, und mit derfelben jabrlich einmal um bie Sonne. Rommt nun unfre Erde zwischen Mond und Sonne zu stehen; so bag biefe ben Mond nicht erleuchtet, indem ihre Grahlen burch bie Dazwischen stehende Erbe nicht hindurch fallen fonnen; fo wird ber Theil bes Mondes verfinstert, vor welchem bie Erde feht, und ihr rundes Beficht zeigt fich in demfelben. Trit aber ber Mond zwischen unfre Erde und die Sonne, so daß diese ihre Strahlen durch den Mond nicht auf unfre Erde fdi ffen fann; ober wir wegen bem dazwischen ftebenben Mond, einen Theil ber Sonne nicht sehen konnen; fo ist das eine Sonnenfinsternis, so wie jenes eine Mondfin-Kernis war: Und das runde Bild des Mondes zeigt fich uns dann in der Conne; fo wie bei einer Mondfinfternis bas runde Bild der Erde im Mond. Was tonnte also ei ne verfinsterte Sonne oder Mond anders bedeuten, als baf das Weltgebaude noch in unverrückter Ordnung ftebe; daß Erbe, Sonne, Mond, und gewiß auch die Sterne, fe wie vor Jahrtausenden, also noch jest ihre Bahn wandeln Roch nie ift Peft, theure Zeit, Blutvergieffen zc. auf eine Sonnen- oder Mondfinsternis eingetreten; und wenn je

einmal ein Uebel darauf erfolgte, so war sie doch nicht die Ursach davon: Dieß würde auch ohne Sonnens ohne Mond-Insternis eingetroffen senn. Geht doch fast kein Jahr hin, vo nicht der Mond oder die Sonne, wenigstens einmal, sei sinstert würde; wir müßten ja beständig unglücklich senn, venn darauf unglückliche Begebenheiten folgten.

# Ubergläubische Meinungen von den Wirkun= gen des Monds.

Abergläubische Leute, die den Grund nicht absehen, woger die abwechselnden Lichtgestalten des Mondes fommen, jaben darin etwas Geheimnisvolles gesucht, und dem Mon= re Wirkungen angedichtet, die er nimmermehr haben kann. So glaubt man, daß ber volle Mond Krebse, Auffern, Muscheln und Schnecken voller mache, als der abnehmenbe; daß die zur Zeit des vollen Mondes versetzen Blumen oller werden; daß das Holz im zunehmenden Mond mehr feuchtigkeit habe, als im abnehmenden; daß die im volen Mond geschlachteten Thiere fetter und schmackhafter fleisch haben, als die im abnehmenden geschlachtet werden. Daß die im vollen Mond abgewöhnten Ralber beffere Rube verben, und gröffere und von Milch stroßendere Guter beommen, als bie man zu einer andern Zeit gewohnt hat; dig der Mohrrübensaamen im abnehmenden Mond musse jefaet werden, weil die Ruben fonft zu fehr ins Rraut vachsen; bag aus ben Giern, mit welchen eine Bans gur Zeit des neuen Monds gefest wird, Banse ausgebrutet verden, die blind find; baß wer fein Geld hat, fich huten nuffe, damit nicht der Mond, wenn er neu ift, ihm in den Beutel scheine, weil sonst, so lange dieser Monat mahrt, Beldmangel bei ihm fei — find Thorheiten, welche auffer ber Vernunft, befonders die Erfahrung widerlegt. Das licht, das uns der Mond giebt, ist das Connenlicht selbst, velches von ihm auf unfere Erde guruckgeworfen wird. Da

wir aber täglich bas viel ftarfere Connenlicht haben; fo fann bas schwächere Mondenlicht auf die Dinge feinen Ginfluß haben. Es ist zwar nicht zu laugnen, baß ber Mond auf unfern Dunftreis wirkt, und bag nach feinem verfchiebenen Stand, Diefe Birkungen verschieden fenn, und gu ber Zeit, wenn er Neumond heißt, burch die Wirkung ber Conne vermehrt werden tonnen: Aber Diefe Wirfung auf bie ben Erdboben umgebende luft ift wiel zu gering, und nicht von der Beschaffenheit, daß daburch das angeführte verursacht werden konnte. Man mochte die Menschen bebauren, die an fo ungegrundeten Meinungen bangen, und barnach fich richten. Bur Zeit bes neuen Mondes foll es Schadlich senn, Saamen auszustreuen, und einige Sauswirthe glauben bieß, aus bem Einfluß des Mondes auf die Bewachfe erflaren ju konnen. Allein der Mond mag auf Die Pflanzen überhaupt wohl feinen Ginfluß haben! Warum follte gerade ber neue Mond beim Gaen und Pflanzen eine widrige Wirkung auffern? Die barüber angestellten Proben beweisen ganz das Gegentheil. Laft ench alfo, bei Bearbeitung und Bestellung eurer Felder, burch bas Alter bes Monds niemals iere maden, fondern fehet vielmehr barauf', daß ihr euren Saamen, fowohl im Fruhling als im Herbst, nachdem ihr das land gut bearbeitet habt, bei der beffen Witterung ausstreuet. Ginige glauben auch, daß ber Waizen nicht brandigt werde, wenn man ihn auf den Zag, ba ber Michaelsmond voll ift, faet. Auch biesem widerspricht die Erfahrung. Bas kann der volle Mond für Einfluß auf brandigten Baizen haben? Der Michaels tag ift ein Tag, wie andre \*. Eben so ungegrundet ist es gewiß, wenn man glaubt, bag ber Weizen alsbann nicht brandigt werde, wenn man ihn zu der Zeit faet, ba der Mond unter der Erde steht. Ich glaube durchaus nicht,

<sup>\*</sup> Der Pabsk Felix ordnete im Jahr-480 dieses Fest zum Andenken des Erzengels Michael an. Kann badurch aber in der Nab kur eine Veränderung hervorgebracht sopn ?

daß der Mond auf die Pflanzen so merklichen Sinstuß haba. Ich weiß zwar die wahre Ursach von dem Brand im Waizen so wenig, als andre sie wissen; aber so viel mag doch wohl gewiß sepn, daß der Mond dazu nichts beitrage, er mag über oder unter der Erde stehen. Die bekannten Verse, die unsre Bauern so oft gebrauchen:

Vom neuen bis zum vollen Schein, Sa' Nachmittags; so wirds sein rein. Vom vollen bis zum neuen Licht, Sa' Vormittags, so wirds nicht brandigt.

sind weber richtig, noch beweisen sie etwas. Denn Verse und Sprüchwörter beweisen in allem nichts. Willst du keinen Brand im Waizen haben, sagt ein andrer Abergläubischer; so nimm den Sack mit dem Saamen stillschweigend herunter, setze ihn auf den Kopf und sprich: Waizen, ich setze dich auf den Band, Gott behüte dich für Tresp und Brand. — Das soll gut senn, aber wer glaubt solcher Rede?!

## Vom Blut: und Schwefelregen.

Dian bemerkt bisweilen auf den Blättern der Bäume, den Gebäuden, und gar auf seiner Rleidung rothe Tropsen wie Blut. Die Ursach davon sind die Schmetterlinge oder Buttervögel, die bekanntermassen sich als Raupen einspinsnen, sich verpuppen und dann als Schmetterlinge davon sliegen. Indem sie ihre Puppengehäuse verlassen, geben sie einen rothen Saft in Tropsen von sich, welches gemeiniglich zu Ende des Junius oder im Ansang des Julius geschieht. Der Abergläubische hält dieß für Blutregen, der grosses Unglück bedeuten soll, und wird dadurch in Furcht und Schrecken geseht. Allein, da der Regen nur dann entsteht, wenn die in der lust besindsichen wässerigen Dünste zusammenstiessen, so kann es auch nur Wasser regenen. Blut besindet sich nur in lebendigen Körpern, nicht

in der Luft. Auch von einem Schlachtfeld kann, und aut einem See voll Blut wurden keine blutige Dunfte aufstei gen können; sie wurden immer die Farbe des Wassers haben, weil die schweren Theile zurück bleiben, und nur die leichten ausdunften.

Zuweilen foll es auch Schwefel regnen: Denn mar fieht beim Regen auf dem Wasser bisweilen gelbligte Stäubchen, die das Unsehen des Schwefels haben. verbreiten sich nicht leicht auf der ganzen Flache beffelben sondern geben sich gemeiniglich am Rande zusammen. Der Aberglaubische fürchtet bann Rrieg, weil zum Pulver auch Schwefel gehort; Pest, weil die Luft schon halb vergiftet fen; Erdbeben, weil die in der Erde befindliche groffe Menge Schwefel bald losbrennen werde. Allein, Dieses gelbe Wefen ift weiter nichts, als ber Staub von den im Mail blubenden Fichten und andern Baumen. Schwefel tonnen Diese Stäubchen aus der Ursach nicht seyn, weil sie keinen Schwefelgeruch haben, und wenn man sie gesammelt und getrochnet hat, nicht leicht brennen. Gie murden fonst auch, wie es die Natur des Schwefels mit sich bringt, nicht oben schwimmen, sondern untersinken; denn der Schwefel, ber fast noch einmal fo schwer ift, als Waffer, geht, sobald er naß geworden ist, darin unter, wenn er auch zu Mehl gerieben wurde. Diese Staubchen aber, barf man durch Umruhren bis an den Grund des Gefaffes vermischen, und sie tommen boch wieder in die Bobe und Schwimmen oben. Unter der groffen Menge von Dunften, welche täglich aus der Erde aufsteigen, sind freilich auch Schwefeltheilchen; aber in so geringem Maaß, daß sie nicht bemerkt werden, wenn sie in Regen heruntergefallen find. Der Uberglaube hat sich der genannten Erscheinuns gen oft bedient, Furcht und Schrecken unter ben Menschen zu verbreiten, und dadurch geheime Absichten zu erreichen, Die er sonst nicht wurde erreicht haben.

Zur Zeit eines, Donnerwetters foll es nach ber Einbildung der Unwiffenden bisweilen, wiewohl fehr felten

## Feuer regnen,

so daß unter dem Regen feurige Tropfen bemerkt wurden: Aber es ist weiter nichts, als die electrische Materie, die in den Regentropfen ausserdentlich stark herabsließt, wo-durch ein helles Glanzen hervorgebracht wird, welches man besonders, wenn es dunkel ist, bemerken kann.

Die übrigen aberglaubischen Ergablungen, ba es Steine, Frosche, Fische, Rorn, Wolle zc. foll geregnet haben, miderlegen fich felbft, wenn man bedentt, daß folthe Dinge meder in der luft erzeugt, noch von der Sonne angezogen, noch auch von ber tuft konnen getragen werden. Alles was die Conne aufzieht, muß fie in Dunfte verwans beln, die, weil die marme luft, durch welche sie erzeuge und ausgedehnt werden, leichter ist als die aussere, sich in Die Bohe begeben. Es ist unmöglich, daß die Conne Fithe, Frosche zc. in die Bobe gieben, folglich unmöglich, Daß sie im Regen herabfallen konnen. Wenn bas geschejen konnte, so wurde man zuweilen auch dergleichen in die Bohe fahren feben; aber wo hat man davon ein Beispiel? Die Luft wurde dergleichen schwere Dinge nicht tragen kon= ien, sondern sie sobald wieder fallen laffen. Wenn Frode, Regenwurmer und bergleichen nach bem Regen bauiger hervorkommen; fo denkt der Dumme, der dieß fiebt, hne fich etwa der möglichen Urfach ju erinnern, fie fepen om Simmel gefallen. Wenn heftige Cturmwinde, Rorn, beu, Flachs ic. von der Erde aufheben, und es anderswo iederwerfen; so murbe es ja unvernunftig fenn, menn man lauben wollte, daß solche Dinge vom himmel fielen, oder i der luft erzeugt murden. Ausserdem bildet man fich gu= eilen ein, baß sich

## das Wasser in Blut verwandle,

und hålt solches für die Unzeige eines sehr blutigen Krieges. Schon manchmal ist hiedurch eine ganze Gegend in Ungst und Furcht geseht, die man endlich fand, daß rothe Thierdhen, die man Wasserschen, sich so sehr vermehrt, und in so ungeheurer Unzahl auf der Oberstäche des Wassers verbreitet hatten, daß es, weil sie selbst roth waren, wie Blut aussah. Wenn ein Fluß besonders hochsteigt, und er dann irgendwo rothe Erde abwäscht; so kann sein Wasser auch roth, und von dem Einfältigen sur Blut geshalten werden. Es entstehen bisweilen

## neue Quellen,

die nach der Einbildung einfältiger Leute für alle Krankheiten helfen sollen, und daher von ihnen für Gesundbrunnen gehalten werden. Sie holen und trinken daraus fleissig, und glauben dann ohne alle Arzeneien gesund zu werden Allein man muß solchen Quellen niemals trauen, bevor sie nicht von Aerzten untersucht und gut befunden worden sind Man hat Beispiele, daß kränkliche Leute, die daraus trankten, gestorben sind; und gesundere das Bauchgrimmer und andre üble Zufälle bekommen haben.

In jeder Gegend giebt es gewisse Quellen, die num felten Wasser haben. Fliessen sie, so ist es eine Auzeige daß es viel geregnet hat, und in der Luft, besonders in der Erde viel Wasser sey. Allzunasse Witterung aber ist bei

nabe allen Früchten schädlich, baber fagt man, die

## Hungerquellen

fliessen. Es wurde aber sehr sonderbar senn, zu glauben daß diese Quellen nur die Urfach von der darauf etwa er folgenden Theurung waren.

Dann hat man wieder geglaubt, Gott thue in theu fren Zeiten ein Wunder, indem er auf eine ausserordentli Da

Nom Aberglauben aus der Naturgeschichte. 97 he Urt Brod gebe. Man fand Mondmilch, eine feine veisse Ralkerde, Die sich in Sohlen, Felfenrißen und Steinfluften findet, und aus mehligten lockern, und fehr eichten Theilen besteht. Urme und unwissende leute nenien sie Berg- oder Simmelinehl, haben sie für ein orventliches Mehl gehalten, und zum groffen Rachtheil ihrer Befundheit berfocht und verbacken. Alles dief beweift nun, af wir aus den Zeiten heraus find, wo Gott aufferbroent. iche Dinge thut, auf wunderbare Arten hilft ober errettet. Die Menschen aber sind einmal dazu geneigt, zu glauben, af dieß noch jett geschehe, ohnerachtet Erfahrung und Erfolg schon so oft das Gegentheil bewiesen haben. Dioch man fich aber boch einmal überzeugen, bag bie naturli= jen Bege, die Bege Gottes find, und bag er auf benben alles thue.

## Aberglaube aus der Naturgeschichte.

Luch in die Naturgeschichte hat man Aberglauben gestiengt. Die Regenwürmer, die in der Kühle der Nacht, wer wenn es geregnet hat, und der Boden seucht ist, aus der Erde hervorkriechen, sollen, nach der Meinung der Unissenden, mit dem Regen selbst aus der Lust fallen — id das glauben einige so vest, daß sie sich durchaus keines sissen wollen belehren lassen, wenn man ihnen gleich sagt, ist diese Thiere die Sonnenhisse nicht verträgen, und durch vockene Erde nicht hindurch können und sterben mussen, enn sie auf derselben liegen und von der Sonne beschienen erden. Sie kommen vielmehr nach dem Regen durch die un lockere Erde hervor.

Der Blutigel, der in sumpfigten Wassern lebt, und Renschen das Blut aussaugt, darum, weil Blut seine lieb-Nahrung ist, soll es deswegen thun, weil er bei dem Lenschen Gift merke.

(3)

## 98 Vom Aberglauben aus der Naturgeschichte.

Manchem Thiere hat der Aberglaube sogar den Rimen gegeben. Der längligte, hinten mit Schwanzgabe versehene Wurm, der sich in Früchten und Blumen, deso ders in Sonnenblumen aushält, der sogenannte Ohrwurn ist er nicht deswegen verrusen, weil er den keuten in dOhren lausen soll? Es ist ein blosses Mährchen, daß darauf ausgehe, den Menschen in die Ohren zu kriecher denn er kann eben so wenig, als die übrigen Insekten dohrensett vertragen. Der Wurm kriecht gern in alle Onungen, und wenn er diesem Triebe nach einst jemand die Ohren gekommen ist, so solgt noch nicht, daß es sei Natur so mit sich bringe.

Es giebt febr viele Urten von Blatlaufen. haben einen fleinen Ropf, einen Saugstachel, zwei Mug und darzwischen zwei & uhlhorner und feche Ruffe; felnach Beschaffenheit der Baume und Gesträuche, word sie jung geworden find und freffen, schwarz, grun, ge roth, braun und weiß aus, und sigen flupweiß, zw brei bis vierfach bicht neben und über einander. Gie fu fen unablaffig, so daß Blatter und Knospen bald mel schwarz und grau werden, und oft gang verderben. 3 Weibchen stechen die Blatter an, theilen die Saute einander, und legen sodann ihre Gier dazwischen; ball werden die Blatter, worauf die Blatlaufe wohnen, glebe frumm. Gie vermehren fich erstaunlich schnell, benn el Blatlaus bringt ben Sommer über (innerhalb 14 Tage drei bis viermal etliche hundert lebendige Junge zur 28 und eine junge Blatlaus bringt gleich etliche Tage nach rer Geburt auch wieder Junge. Im Berbst legen sie & Damit im Fruhjahr gleich wieder Junge da find. Die i nicht wußten, haben geglaubt, sie fallen mit dem Et aus der luft, und nennen fie Mehlthau. Zuweilen mo aber nicht immer haben die Blatlaufe auch Flugel, so il fie bisweilen bei hunderttausenden in einem Barten fon angeflogen kommen; wenn sie vom Winde aufgehoben if Vom Aberglauben aus der Naturgeschichte 99 brigetrieben werden. Sonst fliegen die geflügelten im herbst auch wohl von einer Pflanze zur andern, und suchen die ungeflügelten zur Begattung auf.

Die Seisschrecken ober Grashüpfer haben ihren Nasnen von Seit und schrecken; weil sie zur Zeit der Heite rndte besonders häusig auf den Wiesen angetrosselt werden, ind weil schrecken so viel heißt, als springen oder hüpsen; enn sie springen mit ihren zween Dintersüssen über das dehste Gras weg, um ihre Itahrung zu finden, und ihren zeinden zu entgesen. Die die Bedeutung jenes altdeutzien Worts nicht kannten, glaubten, sie hatten ihren Nazien daher, weil Gott die bosen Menschen durch sie erschresse, wenn sie nicht Busse thum wollen, indem er eine große Menge über ihre Felder kommen und ihre Früchte versopren lasse.

Die Grillen, Heimchen ober Zirfen, die gewöhnlich Rüchen, Brau- und Bachfäusern und andern warmen beten wohnen, machen das bekannte Geschwirl in den Küsen zeindem die Männchen ihre Oberflügel an einander ihlagen. Es giebt einfältige keute, weiche glauben, wenn e Grillen langsam und angslich sawirren, so encstehe ein nighte im Hause, ober es serbe gar jeniand darint hur viel ist wahr, daß es bald regner, wenn die Grillen häsig singen. Under glauben, man durse teine Grille töbten, me ein Unglück ins Haus zu bringen, ober sie zerfressen me ein Unglück ins Haus zu bringen, ober sie zerfressen metaber und Schuhe, der eine von ihren Kameraden ngebracht hät. Weiche Vorstellungen!

Die Schätims ober Görschwürmer saugen im lai ober Juni aus den Weidenblättern eine Menge Saft, Ind geben denfelben in der Gestalt eines dicken weissen michaums oder Speichels wieder so häufig von sich, daß if an grauben sollte, die Weiden wären mit Schäum über sicht über bezogen. Der Rutuf sicht die unter dem Schaum werden Tyrerchen auf und frist sie; daher nennt man die

sen Schaum sehr unrichtig Rufuksspeichel, weil man false

lich glaubt, der Kufuf lege ihn hin.

Im Mai oder Juni fliegen, besonders des Abend eine Urt von Schmetterlingen in den Stuben herum, wiche man schlechtweg Motten nennt. Diese Motten, od eigentlich Pelzmaden, legen ihre Eier in die Pelzwerke un wollene Rleidungsstücke, und die darauskommende Madzerfressen dasjenige sehr, wohin sie von ihrer Mutter gele sind. Es ist also der fliegende Wurm selbst nicht, der ik Rleider zerfrist, wie viele glauben, sondern die aus ihr Siern entstehenden Maden.

Die Königin der Umeifen legt vom Januar bis gu September, in jede Zelle etliche, und in alle Zellen ju sammen, gegen 8000 Gier. Die Urbeiter = ober 3wittig ameifen figen dann etliche Tage uber ben Giern, ba denn alle weiß, bald nachher rauch und mit fleinen haar bedeckt werden, und endlich fich als Maden zeigen, die f aber noch nicht von ihrer Stelle wegbewegen fonnen. Chi bald nun diefe Maden groß genug find, werden fie wie ben Urbeitern an einen bequemen Ort, wo fie von der Gin ne beschienen werden, hingetragen. Jest fangen die Die ben an zu springen, und wickeln sich in ein fehr dunt weißligtes Gewebe, und werden Pupchen. Und dies fin Diejenigen sonderbaren Dinge, die man im gemeinen tell bie falschlich Ameiseneier nennt. Man barf also nicht glaub me als ob die fogenannten Umeiseneier von den Umeisen gel wurden; fie find nichts anders, als aus Maden entste bene Pupchen, die aus Giern fommen.

Die Bichblatswespe bohrt mit ihrem Bohrer, sie am hintern Theil des leibes hat, in die jungen Trie Stengel und Blatter der Eichen — ein loch, und legt re Sier darein. Um so ein Si her entsteht eine rundli Erhöhung, die nach und nach hart, und endlich so gals eine Haselnuß wird. Dieses Gewächs hat allemal loch, das die Made (welche aus dem von der Wespe bei

ngelegten Ei entstanden) gebohrt hat, und wodurch sie achher als Wespe gestogen ist. Die Gallapsel sind also gentlich keine solche Gewächse, die so wie Früchte auf den Baumen wachsen, sondern durch eine Urt Wespen verur-

hte Auswüchse auf den Eichblättern.

Auf den sauern Kirschblattern bemerkt man bisweilen eiflich = gelbe Striche mit Rrummungen, Die im fleinen e Gestalt einer Schlange nicht undeutlich vorstellen. berglaubische Leute betrachten diese Abbildungen forgfal-1, halten sie für Vorboten des Unglücks, und machen dain allerhand Auslegungen; als wolle Gott haburch feine trafgerichte anzeigen, und das Getraide auf dem Felde rch Schlangen, Beufchrecken, Maufe zc. verwuften laf-1. Im Jahr 1773 fahe man bergleichen Figuren auf bachten Blättern in Menge, und die darauf folgenden abre waren doch fehr gute Kornjahre, und die Felder urden weder von Beufchrecken, noch von Maufen, vielniger von Schlangen beschädigt. Die Ursach davon ist fe: Ein gewisses kleines Insekt, das man die Minirer er Schanzgraber nennt, legt feine Gier gang einzeln auf fauren Rirschblatter, Die benn burch bie Warme ber onne ausgebrutet werden. Mus denselben friecht eine ade, die fich ins Blatt, und darin fortfrift. Je grofe bie Made, desto dicker wird ber Strich. Die Ercrente, welche sie von sich giebt, machen die schwarzen infte. Ohngefehr 14 Tage nach ihrer Ausbrutung aus n Ei, geschieht ihre Verwandlung, ba sie sich benn irch die Saut des Blats durchfrift, welcher Ort benn den pf ber Schlange vorstellt. Wurde es baber nicht thoht fenn, dieß fur Worboten des Unglucks zu halten?

Die Stubenfliegen legen ihre Eier an allerhand tige und unreine Orte, nicht aber auf Kleider, Bucher, Inster und Wände, wie mancher unwissend glaubt; denn ist blos ihr Unrath. Wären es Eier, die nach und hebendig wurden, so wurden ihrer bald eine so grosse

Menge werden, baf wir uns vor ihnen nicht bergen font ten. Die Schmelefliegen, Uas ober Reischfliegen lege ibre Eier auf das Aleisch rodeer Thiere, ober überhaupt auf Rieisch. Und diese werden gewöhnlich schon an bem Tagtoo sie gelegt sind, lebendig, und lecken und fressen sich it nerhalb neun Tagen so bick und voll an, daß sie sich ver puppen und in neun oder zehn Tagen darauf, schon al junge Schmeisfliegen davon fliegen können. Es ist durch ous nicht mabr, was boch viele immer noch glauben, ba in bem Fleische selbit ber Stofliege, woraus nachmals d Maden entstunden. Man sieht dieß offenbar daran, da wenn in ein Wefaß, welches etwa mit dichtem Flor oder m frimpand so verwahrt ift, daß burchaus kein Insekt das kan, Sleifch gethan wird, das noch gang rein ist, keinen wegs Maben hinein kommen, und bag es ganz in Kauln übergeht, ohne von diesen verzehrt zu werden. Man las aber das Gefaß offen, so daß Allegen dazu konnen, ur man wird hald die Maden darin sehen. Eben so ung reime ware es, ju glouben, die Micken entstunden at bem Wasser selbst, weil sie sich babei besonders häufig au halten? Sie legen ihre Gier in Sampfe, Teiche un Wassergraben, so daß sie sich auf ein schwimmenves Blat Gräsgen ober Solgen fegen, und ihre Gier allmählig in Baffer fallen laffen. Uns diesen Giern kommen larv b. i. Maden, die da so lange Basserflohe und andere flei Infeften freffen, bis fie fich verpuppen, und die Much beraus geflogen find. Da glauben benn nun aber wied einfältige leute, der Stof, woraus die Mucken entstehe liege im Baffer felbit, und fie murben ba ohne Buthun i rer Urt erzeugt. Daß man doch immer bei ben Sach stehen bleibt, wie sie zu senn scheinen, ohne nach be Grund zu fragen. Unwissend sepn, ist feine Schand aber unwissend bleiben wollen, bas ift Schande, gro Schande!

Wenn an Jemand eine Spinne berum gefrochen ift, nge man, fo ift dieß eine Unzeige, daß er Gift bei fich ba-Me, den die Spinnen merken: und manche sind alsbann bohl thorigt genug, ju lariren, damit bas Gift, wornach lie Spinnen friechen, von ihnen gebe. Es ift ein bloffes bhngefahr, wenn an Jemand eine Spinne laufe, und bag de feinen Bift bei ihm mittere, erhellet ichon baraus, baß die Spinnen bei uns nicht giftig find. Undre glauben, die Dinnen saugten das Gift aus der Luft an, und bulden sie jeswegen in den Stuben gern, weil, wie fie benten, da geunde luft sen, wo recht viel Spinnen sich befinden ang unrecht! Die Spinnen find, wie gefagt, selbst nicht iftig, saugen baber gewiß auch bas Gift aus ber luft icht, und es ist dieß fein Bewegungsgrund, sie als Hausenossen zu dulden. Ihr Rugen besteht vielmehr darin, af sie die Kliegen und Mücken, die uns beschwerlich sen purden, in den Negen fangen und aussaugen, welches sie u dem Ende ausgespannt haben. Sie felbst dienen ben Bogein wieder zur Nahrung, und biefe nußen uns Menhen. — So ist in der Matur nichts, auch die Spinnen icht überflüssig und alles gereicht endlich zum besten der erden Bewohner der Erde, jum beften ber Menfchen.

Die Krebse haben in dem Leibe fleine weisse Stein-

anz unrichtig Krebsaugen nennt.

Es giebt eine Art von Pilzen oder Lroschwämsenen, die man in den Apotheken kauft, und die, wenn sie petrocknet sind, die besondere Eigenschaft haben, daß sie alle die Thiere tödten, die blind gebohren werden, z. B. Dunde, Natten, Mäuse u. s. w. wenn man sie ihnen irstend worin eingiebt. Andern Thieren aber, die sehend zuf die Welt kommen, Kaßen z. B. schaden sie nichts. Man nennt diese Pilze unweislich Krähenaugen.

Sonderbar und merkwurdig ist es, baß ber Stocke

und ausleeren kann, um sich sodenn aufs neue wieder die anzustressen. Alle Seeleute wissen das, und es ware ge wiß thorigt, es deswegen zu leugnen, weil es wundersan scheint. Die Ersahrung muß in diesen und andern Fäller allein entscheiden. Thorigt aber würde es senn, zu glau ben, daß der Fisch, den man Petermannchen nennt, der jenige Fisch sen, in dessen Munde der Apostel Petrus ehe dem einen Stater sand; denn man hat keine Gründe, war um man das glaubt — keine andere, als hergebracht Sage, und etwas Aberglaube.

Die Teunaugen oder Pricken haben nur zwei Au gen, ob sie gleich, nach dem Namen zu urtheilen, neun Augen haben mußten; denn die sieben Defnungen an ihren Halse sind keine Augen, sondern Luftlöcher zum Athemholen. Oben auf dem Kopf haben sie ein Sprissoch, oder eine Röhre, durch die sie das Wasser einsaugen, und er hernach seitwärts aus den Luftröhren wieder aussprißen Einige sagen, sie thäten es umgekehrt.

Wom Propheten Jonas glaube man gewöhnlich, wie wohl ganz unrichtig, daß er vom Wallfisch verschlungen und wieder ausgespieen sen: Allein die Rehle des Wallfi sches ist nur so groß, daß er Beringe und andere fleine Fifche verschlingen kann: Daber besteht aus Beringen fein gewöhnlicher Fraß, und deswegen jagt er auch hinter ben Beringen immer hastig brein. Wahrscheinlich muß es einer von den haifischen gewesen senn, vielleicht der, der jest unter bem Mamen Menschenfresser bekannt ift. Diefer ift zehn bis zwolf Ellen lang, und vier bis funf Ellen bick, und hat einen so breiten Rachen, baf er einen Menschen auf einmal, vollig gang verschlingen kann. Der Menschenfresserfisch halt sich auch in eben dem Meere auf, wo Jonas verschlungen wurde, in dem Mittellandischen! der Wallsisch aber in dem Nordmeer. Damals, da man aus der Naturgeschichte noch keine so genaue Nachrichten

Vom Aberglauben aus der Naturgeschichte. 105 als jest hatte, nennte man jeden grossen Fisch, also auch den, der den Propheten verschlang, Wallsisch.

Die Blindschleiche wird wegen ihren fehr kleinen Augen so genennt: Einfältige glauben sie habe gar keine.

Gehörnte Schlangen, die zwo kleine Erhöhungen über dem Kopf haben sollen, giebt es zwar in Egypten; aber keine zweiköpsigte: Denn das, was man gewöhnlich fliegende Drachen nennt, sind keine Schlangen, sondern eine Urt Sideren, die zwar mit ihren häutigen Flügeln (Flügeln von Haut) schnell von der Erde auf einen Baum, und von einem Baum auf den andern fliegen, sich aber schlecherdings nicht so frei, wie die Wögel in der Luft, herum bewegen können, und werden süglich fliegende Sideren genannt.

Der Basiliste halt sich in Egypten auf Baumen uf, und frift Fliegen und andere fleine Infecten. Er ift aft eine halbe Elle lang, und von blaulig grauer und weiß. jefleckter Farbe, und hat oben auf dem Nacken einen bauigen Ramm, den er wie Flugel ausbreiten, und damit in wenig fliegen kann. Chebem glaubten einige, bie Dahne legten Gier, und aus Diesen Giern kamen Bafilis. ven, die jedes lebendige Thier, und auch den Menschen, Wer sie anfabe, mit ihrem Bift auf ber Stelle tobteten. Dadurch aber, glaubten diese Leichtgläubigen, fonne er gebodtet werden, daß Jemand fich über und über mit Stroß dewickele, und ihm einen Spiegel vorhalte. Wenn benn wer Basiliste im Spiegel sich selbst fabe, so ergrimme er uf sich, als ein ihm unbekanntes Thier, hauchte seinen Bift aus allen Rraften nach demfelben bin, um es zu tob. men, ber aber von dem Spiegel auf ihn zurück pralle, und In in felbst tobte. — Jest glaubt kein Vernünftiger mehr n so etwas, weil die Ungereimtheit davon allzuklar am Lage liegt.

Der Salamander ist diejenige Cidere, von ber nan ehebem gefabelt und geglaubt hat, daß sie im Jeuer

nicht verbrenne, sie moge auch barin liegen, fo lange fie wolle. Sie ift eine Spanne lang und faum Fingers bic, fiehe oben glanzend schwarz und unten gelblich aus, und hat auf bem Ricken gwo Reihen Bargen, aus benen eine meiffe Reuchtigfeit flift, wemn fie in ein Teuer geworfen wird. Sie loscht badurch bie Roblen um fich berum allmählig aus, laufe unbeschäbigt fort, und geht wieder auf ihre Kliegenjagd. Wirft man sie aber in ein allzuefarkes Roblenfeuer, daß ihre Feuchtigkeiten nicht hinreichend find, die Gluch zu loschen, so verbrennen fie gewiß. - Wie man bod fo geneigt ift, bas, mas man bei bem ersten Un. blick nicht gleich begreift, als Wunder darzustellen?! In der Gegend von Tribent werben im Frühling und Berbst viele Salamander gefunden. Man hat mit ihnen die Probe gemacht, und sie ins Zeuer geworfen; aber sie haben es keinesweges geloscht, sondern sind davon verzehrt worden. In Offendien besonders, giebt es diejenige Art Salamander, Die sich, sobald sie auf glubende Rohlen geworfen werden, aufblasen, und aus den benannten Wargen eine schleimigte Materie sprifen, womit sie die nachften Roblen auslofchen, und sich also, wie wohl nur auf eine furge Zeit barauf balten fonnen.

Der Krotodil legt sich ganze Stunden und Tage lang in das Schilf oder auf den Schiamm, ohne alle Bewegung hin, so daß man ihn für einen Holzstamm ansehen könnte, und lauert so auf die Menschen, die am Ufer geben, schlasen oder Baden, um sie zu erwürgen. So balt er einen Menschen sieht, schleicht er langsam näher, unt wenn er so nahe bei ihm ist, daß er ihn mit einem Sprung erreichen kann, so springt er plöslich auf ihn los, und er drosselt und frist ihn. Ist er ihm aber noch zu weit ent fernt, so sucht er ihn mit seinem Schwanz niederzuschlagen denn damit kann er auch den stärtsten Ochsen tödten. Mas glaubte sonst, der Krokodil lege sich ins Schilf, schreie dwie ein Kind, und wenn denn jemand dem Hülfe dürsti

Wom Aberglauben aus der Naturgeschickte. 107 gedachtem Kinde zu Hulfe kommen wollte, so wurde er von dem betrügerischen Krokodill angefallen und gefressen.

Den Lag über bleibt ber Grosch gern im Baffer, bes Abends aber, oder auch wohl bei Lage, nach einem warmen Regen, sieht man bie und ba Frosche und Rroten oft in Menge beisammen. Es ist lacherlich wenn man glaubt, daß es zuweilen Rroten und Frosche regne, ober wenn man meint, Rroten und Frosche machsen aus bem Schlamm. Man mußte munderliche Begrife von ber an-Aziehenden Kraft ber Sonne haben, wenn man glauben wollte, daß sie guch schwere Körper, dergleichen Frosche und Rroten find, aufziehen tonne, und bag diese eine Beit lang in der luft leben, und denn wieder herabfallen konne ten. Die Sonne kann auch bas fleinste Sandkornchen nicht, geschweige benn Frosche und Rroten, in die Bobe gies ben. Wer je einen Frosch oder eine Rrote hat in den Sonnenftrahlen in die Sobe fahren, oder mit dem Regen wirk. lich aus der luft fallen sehen, der trete auf und behaupte es! hat man wohl jemals gefunden, daß es auch Fische geregnet hatte? und warum follte es nicht auch Fische reanen, fonnen, wenn jenes mahr mar, da diese boch im Waffer fich befinden, und baber mit bemfelben besto leichter in bis Bobe gezogen werden fonnten.

Im Schlamm können Frosche und Kröken auch nicht erzeugt werden. Rein Geschöpf wird ohne Fortpflanzung seiner Urt erzeugt; weder Fliegen noch Maden noch sonst etwas. Es ist hierbei ein fast allgemeines Borurspeil! Wenn Frosche und Kröken ihre Eier nicht in den Sumpf legen, die von der Sonne ausgebrütet werden, so werden dergleichen Thiere da nie zu sehen senn. Leichtgläubige sagen auch wohl, wenn man eine Ente im Topf that, und dieselbe auf acht Tage vergrübe, so würden daraus endlich Kröken — welche Bogrife von der Fortpflanzung der Thiere!

Wenn die Laubfrosch' knarren, So magst du wohl auf Regen harren —

fo sagt das Sprichwort von diesen Wetterpropheten ganz richtig; denn sie haben eine Vorherempsindung von der Veranderung der Witterung, und sind sehr unruhig im Wasser und quaken, wenn es regnen will. Dieß ist kein Aberglaube; denn was die Erfahrung als wahr bestätigt, kann unmöglich abergläubisch geheissen werden. Man kann sie daher in ein Glas mit Wasser-einsperren, sie mit Fliegen füttern, und das Glas irgend wohin seken, um an ihnen die Wetterveränderungen wahrzunehmen?

Die Saupttheile eines Eis bestehn ausser ber aussern harten Schale aus dem weissen und gelben. Ersteres heißt wie bekannt Gierweis, das andere Dotter. Damit nun aber das Dotter in der Mitte schweben bleibe, und sich mit dem Weissen nicht vermische, so hat es auf den Seiten zwei Bander, von welchen es sest gehalten wird. Man nennt diese Bander gewöhnlich Hahnentrit, und verbindet damit ganz andere Begrife, ols man damit verbinden sollte.

Der stärkste unter allen Wögeln ist wohl der brauns rothe Beier, der sonst auch Greif genennt wird. Er ist mit ausgebreiteten Flügeln 8 Ellen breit, und so stark, daß er ein Schaaf in der Luft wegführen kann. Ja wenn ihzer zwei beisammen sind, so fallen sie auch wohl einen Ochsen an, und machen ihn todt: einer hakt ihm die Augen aus, und der andere reißt ihm den Bauch auf, und zieht ihm sein Eingeweide heraus, dis er todt zur Erde fällt. Wem fallen aber hiebei die Märchen nicht ein, die von dem Vogel Greif erzählt werden? besonders von dem, der den in eine Haut genäheten Robinson übers Meer trug, und von dem einige glauben, daß eine einzige Feder von ihm, so groß wie ein Baum gewesen sep.

Die Meuntöder oder Bürger sind nur so groß als Lerchen und Sperlinge, fressen die kleinen Bögel, die sie bezwingen und erwürgen können, und im Nothfall auch Insecten. Da glauben denn nun aber wieder einige, es sep der Natur dieser Bögek eigen, täglich gerade 9 Thiere

Unjahl gewürgt hatten.

Der Paradiesvonel sieht sehr schon aus, ist ohngefebr fo groß wie ein Staar, und halt fich in Offindien auf. Er ift berjenige Bogel, von dem viele leute ehedem einfältiger Weise geglaubt haben, er fomme aus dem Para-Diese her, habe feine Suffe, schwebe immer in der luft, und lebe von der kuft, und vermehre sich auch in der kuft, inbem bas Weibchen ihre Gier bem Mannchen auf ben Ruden lege, und darauf ausbruten laffe, und falle nicht anbers als todt jur Erde: Lebendig fen noch feiner herunter gefommen. — Endlich aber entbectte man ben Betrug ber Indianer, daß sie diefe Bogel jung fingen, und ihnen Die Ruffe abschnitten, und sie fo den leichtgläubigen Euroe påern als Bundervogel theuer verkauften. - Die Europåer betrogen damals und betrügen noch jest die Indianer mannigfaltig: Die Europäer aber waren boch, auch fo flug nicht, und die Indianer nicht fo dumm, daß jene fich nicht batten betrugen laffen, und biefe ihre Betruger nicht hat: ten wieder betrügen follen.

Ehebem schrieben grosse Gelehrte von dem Vogel Phosnix, der nicht vorhanden war. Man glaubte von ihm, daß er unsterblich sen, denn aus seiner Asche komme imsmer ein neuer Vogel hervor. Endlich warf man die Frage auf: Giebt es einen Phonix? Man untersuchte und fand, daß es keinen gebe. — Nicht so ist es mit dem Kraken, dessen Dasen man bezweiselt, und davon man die Erzählungen lange als Fabel angesehen hat. Es hat sich wirklich bestätigt, daß im Nordmeer zwischen Schottland, Norwegen und Island ein Thier sich aufhält, gegen welches der grosse Wallsisch vielleicht nur ganz klein ist. Um 5 August 1786 hat man ihn bei Schottland abermahls beobachtet, und ihn zwei bis drei Klaster d. i. sechs bis neun Ellen über dem Wasser hervorragen sehen. Gewiß aber war er noch tief unter dem Wasser. Die Gesellschaft der

Schiffer hat ihre Bemerkungen barüber zu Dundee in Edvottland eidlich ausgesagt. Sie faben ben Rraten, bet eine englische Meile lang und huntert Klafter breit mar. einige Meilen von der Insel Mey. Er foll in der auffern Gestalt viel einer Spinne gleichen, und mit baumdicken und haushoben Fublhornern verfeben fenn. Derjenige Theil bes Ruckens, Der über bem Baffer bervorragt, foll einer Infel gleich febeit, auf ber brei Berge bervorragen, einen groffen Umfang haben, und mit allerhand bedeckt fenn. Der Krate foll auf bem Grund bes Meers wohnen, und nur im Gommer bei ftiller Witterung, und zwar jeben Commer nur einmal, bis auf die Oberflache bes Meers und fehr langfam gerate herauf kommen. Bei biefer Ges legenheit glaubt man, fresse er fich auf ein ganges Sabt fatt; und um einen recht festlichen Schmaus au halten, ente ledige er sich seines Unraths, ber das Wasser trube mache, und fur die Rifche einen fo angenehmen Geruch habe, baß fie von allen Geiten in Menge herbei schwimmen. Mun offne er feinen Rachen, und verfchlinge fie. Sabe er bann feinen groffen Wanft gefüllt; fo sinke er langsam wieder in ben Abarund, und verdaue an feinem Frag ein ganges Sabr. Bielleicht ift es auch ein blos naturlicher Trieb, wenn ber Rrafe sich sehen laßt, babei ber Schopfer bie Ubs ficht hat, uns diefes Thier jur Bewunderung feiner Matht barguftellen. Dber wie, wenn die angenehme Witterung es bagu reigte? benn man bat bemerkt, bag es bei Beran-Berung ber Witterung wieder betfchmindet. Bang unges grundet aber ift im Gegentheil die Meinung von den foges nannten Seejungfern. Die obere Safte foll Mensch von jungferlichem Unsehen, die andere - Risch senn; und fie follen durch ihren Gefand Sturm verkundigen. Bets muthlich haben fie ihr Entstehen in der befannten Geschichte des Ulnffes.

Der Pelekan ober bie Kropfgans ift fo groß als ein Schwan, fieht fast gang weiß aus, bat beinabe einen els

lenlängen und zween Finger breiten Schnabel, und inter demselben einen langen tiesen Sack hängen, und friße Fissiche und Würmer. Er steckt seinen langen Schnabel ins Wasser, sperrt ihn von einander, und füllt seinen Sack mit Wasser, Fischen und Würmern an. Merkt er, daß er eine Mahlzeit Fische gefangen hat, so zieht er ihn heraus, und frißt seinen Naub nach Bequemlichkeit auf. Hat er Junge, so fliegt er mit vollent Sack zu ihnen hin, und speiet ihnen alles vor, was darin ist, Wasser, Fische und Würmer. Und von diesem Vorspeien kommt vermuthtich die Fabel, daß er sich die Brust aushacke, und seine Juns

gen mit Blut füttere.

Der Storch ift ein bekannter Bogel. Ceine gange Naturgeschichte gehört hieher nicht: Ich erzehle nur bas, was man Aberglaubisches von ihm hat. Er baut fein Meft auf Saufer, Rirchen, alte Thurme und abgetopfte Baume, laft auf sich regnen und weben, und fürchtet weber Blis noch Donner. Das heiffe Ufrika, und bie marmern Gegenden von Uffen und Europa find fein Varerland. Bu uns nach Deutschland kommt er erft im Mars ober Upril, gieht drei oder vier Junge groß, und fliege mit benfelben, wieder babin, wo er hergekommen ift. Man liebt ben Storch, weil er nicht nur feinen Schaben thut, sondern auch fehr nublich ift, benn er frift Schlangen und anderes Ungeziefer meg: Ja einige halten ihn fogar fur einen beiligen Bogel, den man auf keine Beise beleidigen durfe, und glauben, er bringe Gluck in dasjenige haus, worauf er wohne. Solche bauen ihm daher oft ein Nest auf ihr haus, und forgen eifrig bafur, baß es im guten Stanbe bleibe, damit es der Storch das nachste Jahr wieder bewohnen tonne. Denn so bald ber Storch im Fruhjahr wieder gurud fommt; fo fucht er bas Dorf und ben Ort wieder, wo er das vorige Jahr genistet hatte. Ift fein altes Deft noch ba, und im guten Stande; so pußt er es aus und wohnt wieder darin. Ift es aber nicht mehr bewohnbar, oder

gar nicht mehr da, so hohlt er im nachsten Gehölz Reiser und baut sich ein neues. So einfältig ist jekt aber wohniemand mehr, daß er glaubt, es tonne der Bliß in den Hause nicht einschlagen, wo ein Storch wohnt, oder es könne da kein Feuer auskommen, oder wenn etwas auskäme, so löschten die Storche es? Denn hundert Fälle haben schon das Gegentheil gelehrt. Der Bliß hat oft schon in das Haus geschlagen, auf dem ein Storchnest war, osischon ist in einem solchen Hause Feuer ausgekommen und die Storche stogen davon, und liessen es zusamt ihrem Nest verbrennen.

Unter den Schnepfen giebt es eine Urt, welche Heerfchnepfe oder Himmelsziege heißt: Sie fliegt so hoch, daß man sie nicht sehen, sondern nur meck! meck! kann schreier horen. Eben deswegen, weil sie fast, wie eine Ziege schreier kann, aus keiner andern Ursach nennt man sie Himmelsziege!

Nordamerika ist das Baterland des Welschenhahnes oder Puters: Von da ist er bis zu uns gebracht worden, unt hat sich hier fortgepflanzt. Ehedem glaubte man Kalokulla in Ostindien war es: Daher nennt man ihn noch jest unrichtiger Weise Kalekutschenhahn.

Zuweisen legen die Huner auch Gier ohne Schalen melche man Windeier nennt; und dann findet man auch weiche, worin zween Dotter sind. Es liegt darin aber nichte worbedeutendes, noch weniger kann man glauben, daß sollten

che Huner behert sind.

Die Schwalben werden von vielen für heilige Vögel gehalten, denen man ja nichts zu keide thun dürfe. Nüß lich sind sie wohl, denn sie fangen eine Menge Insecter weg, die uns sonst sehr beschwerlich senn würden — unt eben deswegen ist es unrecht sie zu tödten. Aber Sündenbegeht man damit just nicht. Da wo Schwalben an eir Haus bauen, glaubt man, sey Glück; und man läßt sie ungestört die Häuser beklecken: Wo aber Sperlinge andauen sep Unglück; und man zerstört ihre Nester.

bie Schwalben vertreiben, da denkt man, vertreibt das Ungluck das Glück, und man wird unruhig. Die Schwalben sind nüßlich, die Sperlinge schädlich; folglich bedeuten jene nach der gewöhnlichen Meinung Glück; diese Unglück.

Die Nachtschwalbe, welches die größte unter allen st, heißt sonst auch noch Here oder Ziegenmelker — Here — veil die dumme Einfalt ehedem glaubte, sie thue Menschen und Vieh allerhand Tort an — Ziegenmelker — weil sie sich des Nachts in die Ställe schleiche, und den Ziegen die Milch aussauge. So etwas glaubt jest aber kein Vernünsiger mehr! Sie sliegt des Nachts herum, um die Vutterstögel, die des Nachts herum fliegen, und die ihr zur Nahmung dienen, zu kangen; und daher kann es geschehen, daß sie zuweilen des Nachts oder in der Dämmerung an Scheusten und Ställen herumflattert: Allein dieß thut sie der Rahrung wegen, nicht die Thiere zu melken, welches auch jänzlich mit dem Bau ihres Körpers streitet.

Die Vachtrabe soll ein Wogel senn, der durch einen auten, einsormigen Ton, sich des Nachts in der Lust hösen lasse. Man erzählt davon viel abgeschmackte Dinge. Finige bilden sich sogar ein, daß der Teusel sich in die Gestalt der Nachtraben verstelle, und daß er demjenigen Hals und Bein breche, der sich unterstehe ihr nachzurusen; das ver ihre Stimme dem Einfältigen immer schreckhaft ist. iber es giebt eigentlich keine Nachtrabe; sondern der Nohrsommel und Fischreicher sind es, die wenn sie des Nachts

legen, Diesen lauten einformigen Son machen.

Auch die Zeerschnepfen, welche sonst auch Haberdicke oder Himmelsziegen heissen, geben einen solchen Ton,
er besonders des Nachts, dem Furchtsamen Grausen erdigt. Sie halten sich an sumpsigten Dertern auf, und
as Männchen schreckt mit seiner meckernden Stimme, weldie es sowohl im Sissen als im Fliegen von sich hören läßt,
en Abergläubischen, der einen Ziegenbock meckern zu hödin glaubt, und dann wenn er nichts sieht, wohl gar denkt,

baß dieser Ort ein Aufenthalt der Gespenster und Nachtgei-

fter fen.

Der Siebenschläfer ist ein Thier fast so groß wie ein Eichhörnchen, und schlaft gewöhnlich 7 Monate in ei. nem meg; zuweilen langer, zuweilen furzer, nachdem der Winter heftig ober nicht, lange ober nicht lange dauert: Denn im Berbft legt er fich schon in fein Loch, rollt fich gu fammen und erftarrt; im Mai erwacht er bann wieder unt fomme hervor. Doch erwacht er zuweilen auch mitten in Winter, wenn es nemlich etliche Tage hinter einander recht warm gewesen ist, steht auf und sucht sich was zu fressen Go bald es aber fald wird, erstarrt er wieder, und fein Erstarrung ift so stark, daß man ibn in die Sand nehmen rutteln und bruden, ja fogar auf ber Erde megrollen barf ohne daß er erwacht. Ginige benten, er schlafe burch fein ganges leben, abmechselnd 7 Stunden, Dann mache er ebei so lange, und schlafe dann wieder ein; und daher habe e ben Nahmen Siebenfchlafer befommen.

Daß es einen Kattenkönig mit zehn Köpfen gebel soll, ist eine alberne Fabel, die vermuthlich auf folgend. Weise entstanden ist: Es kommt zuweilen eine Menge Ratten zusammen, diese spielen und verwickeln alsdenn ihr langen Schwänze, daß sie so leicht nicht wieder von einan der loskommen können. Da dieß nun vermuthlich ein ein Unwissender sah, und nicht wußte, was er daraus mothen sollte, sagte er, daß er eine Ratte mit zehn Röpfegesehen habe, welche wohl der Nattenkönig gewesen sew wurde. Undre glauben das Wunderthier, und nun hatt man einen Rattenkönig. Aber er war nur in den Röpfederer, die gern glauben, was albern ist, ohne es selbst ge

feben ober unterfucht zu haben.

Des Maulwurfs stärkster Sinn, ist der Geruck nach diesem bestimmt er sein Wühlen; aber er hat auch M gen und Ohren, er sieht und hört also. Diese sind jedoc mit Haaren so dicht bewachsen, daß man sie nicht sieh Daher glaubte man sonst, der Maulwurf könne gar nicht sehen und horen, weil er keine Augen und Ohren habe, sondern er musse alles riechen und fühlen. Wenn die Maulwurfe im Frühjahr häufig auswerfen, so prophezeihet der Abergläubische daraus guten Graswachs. Es mag zwar sehn, daß die von den Maulwurfen aus gutem Boden aufzestoßne Erde, wenn sie zu rechter Zeit gut zerstreuet wird, einen vermoseten Nasendoden zu jüngerer und süsserer Grasserucht bringe; allein wenn man die Maulwurfe, aus diezer Ursach sich vermehren, und die Wiesen durchwühlen lassen wollte; so würde der daher entstehende Schade weit größer sehn als der Nußen. Man rottet sie vor dem Winter uns, ehe sie Junge bekommen, und es ist viel besser, die Wiesen mit guter Schutterde oder anderm Dünger zu übersahren.

Der Vielfraß hat seinen Nahmen von vielem Fressen, benn er frift den ganzen Tag und scheint doch nie recht satt u senn, er ist räuberischer und unersättlicher als der Wolf—wher demohngeachtet ist es eine Fabel, daß er sich, wenn rallzwiel gefressen habe, zwischen zween, nahe beisamenen stehende Bäume dringe, und seinen dicken Wanst hin-

en ausleere, um bom neuen freffen zu konnen.

Die Faraonsmaus, Faraonsratte oder der Ichneumon, ist fast so groß als ein Marder, and wohnt vorzügsch in Gypten an den Usern des Meers und des Nils. In Egypten macht man sie zahm, und gebraucht sie in den häusern, wie wir unsre Kahen zum Mäuses und Kattenstagen; aber sie machen ausserdem auf alles, was sie lestendiges vorsinden und bezwingen können, Jagd, und ürchten sich sogar vor Hunden und Kahen, und jungen Krokodillen nicht, sondern fallen sie an, und bezwingen nd fressen sie. Die Krokodilleneier, die sie mit vieler List us dem Sand zu scharren wissen, sind ihr bester Fraß, nd da sie deren oft 300 bis 400 zerbrechen, so werden sie ür Feinde der Krokodillen gehalten, welche die schädliche

Bermehrung derfelben hindern. Aber das ist ohnstreifiganz falsch, daß sie den schlafenden Rrokodillen durch de Rachen in den Leid kriechen, und darin die Eingeweide aufressen, sodann aber wieder beim Nachen heraus spazieres oder gar ein Loch durch der Krokodille Bäuche bohren, un sodenn hastig davon fliegen. — Diese Fabel mit der Ichneumon entstand vielleicht daher, daß der Scing od das Erdkrokodill dem schlafenden großen Krokodill in de Nachen geht, ihm die Ueberbleibsel von dem Frase, wol ihm zwischen den Zähnen sißen geblieben ist, auszuspressen

Das Elendthier kann den Schlitten in einem Tage 40 bis 50 Meilen durch den Schnee fortziehen, ohne nieinmal stille zu stehen, oder zu fressen. Seine Haut is sehr dick, und wenn sie gegerbt ist, so hart und sest, dans man mit einer Flindenkugel kein Loch in sie schiessen kann Ses ist so groß wie ein Pferd, und kann einen Menschem oder ein Thier, mit einem Schlag seines Vorderfusses toten. Man darf nicht glauben, daß das Elendthier seine Nahmen daher habe, weil es dem Elend oder der falles.

ben Sucht zuweilen unterworfen fen?

Das Stachelschwein ist mit langen knöcherne weissen und schwarzen, oder röthlichen Stacheln bedeckt die es, wenn es will, erheben und niederlegen kann: Die mehresten sind etwas über eine Virtelelle, die größte aber fast eine Elle lang. Und mit diesen Stacheln wehter sich gegen seine Feinde; denn es kann sich so zusammeter rollen, Ropf und Füsse so dicht anziehen, daß man nicht mehr als die Stacheln sieht, und es herumwätzen, und vor einer Stelle zur andern wersen darf, ohne daß es ihm Schwidden sieht. Wenn ein Feind ihm nahe kömmt, so fährt schwell auf, schüttelt die Haut wie ein Hund, der eben auch dem Wasser gekommen ist, erhebt seine Stacheln und mach damit ein Geräusch, um sie zu schrecken. Rommt die Feind ihm näher, so rollt es sich zusammen, und bleibt und beweglich liegen, und nun kann ihm auch der stärkste könnt

hichts thun. Chebem glaubte man, das Stachelschwein aufe seinem Feind mit grossem Gerassel entgegen, und ichiesse einen Stachel auf ihn los; aber das kann das Stachelschwein nicht; denn seine Stacheln sigen undeweglich lest. Das aber ist wahr, daß es sich zusammenrollt, sich wer Schlangen und Eideren so lange her wälzt die sie todt

lind, und sie alsdenn frißt.

Die Jgel, welche mit dem Stachelschwein die größte lehnlichkeit haben, rollen sich zusammen, und wälzen sich ber die unter den Bäumen liegenden Uepfel und Birn so unge her, die etliche an den Stacheln stecken bleiben, und ptragen sie sie in ihr koch: Das aber ist nicht wahr, daß die auf die Obstbäume steigen, und reise Birn und Uepfel blichütteln, um sie nachher zu fressen. Auch das ist falsch, maß sie den Kühen und Ziegen die Milch aussaugen, wie hanche keute glauben. Unter

# Heren oder Herenmeistern

kersteht man leute, von benen man glaubt, daß sie durch eheime Runfte, aufferordentliche Dinge hervorbringen innen; wobei auch der Teufel geschäftig sen. Je weiter fran in die alten Zeiten zurück geht, je mehr findet man, 128 bas Unsehen ber Heren und Herenmeister groß gewen ift. Man fürchtete sie wie den Teufel felbft, weil man arch nichts vor ihrer Macht gesichert zu senn glaubte. Endth fieng man an, die, welche man dafür hielt, aufzusuchen, and zu martern; denn man wollte das schreckliche Herens folecht ganz auszurotten. Wir sind glucklich, baß wir icht mehr in den Zeiten leben, wo wir in Wefahr find, urch die Folter zu bem Geftandnis gebracht zu werden, af wir heren fonnten, und mit bem Teufel gu thun gelabt hatten; wenn der Reid fich wieder uns erhebt, oder wir das Unglück haben, daß eine feurige Gestalt sich in unern Schornstein wirft. Manches gute Mutterchen, mander ehrliche Alte ist wegen rother Augen verbrennt worden;

benn bieß hielt die Ginfalt ehedem fur bas untrugliche Zei chen ber heren. Aber auch unsere Zeiten find nicht gan frei, von folchen graufamen, die Menschheit entehrender Begebenheiten. Noch im Jahr 1783 ward eine Beibe person nach richterlichem Spruch und Urtheil als Bere ge töbtet.



Ein neunjähriges Rind in Glarus mar frank, unt brach Stecknadeln aus. Mehrere Personen saben dies Madeln; aber nicht bas Ausspeien berfelben. Bie ma Dieg auch möglich gewesen, bag nicht eine im Schlund hatte follen ftecken bleiben. Des Rindes Fuß mar gelahmt und der Bater, ein Urgt, fagte: Er fen fo burr gemefen baf man ihn wie einen Zwirnfaben burch ein Nabeloh habe ziehen konnen. Doch konnte das Rind, mit biefen burren Juß sehr hohe Sprunge machen, und wußte nicht anzugeben, als daß es einige Wochen vorher, von einen Schlöffer und ber Magd einen Sonigkuchen erhalten hatte Der Vater schickte zu einem Vieharzt, und diefer Aber glaubische gab ben Beschied: In dem Honigkuchen sei Stecknadelsamen gewesen, und bieser werde in den Ma

gen des Rindes ausgebrütet, und gedeihe da zur Reife. — Die Stecknadeln kamen wohl poliert und mit den gehörigen Röpfen versehen zum Vorschein; dennoch glaubten es der Vater und die wohlweisen Nichter. Die Magd, welche einellntersuchung fürchtete, entsloh; aber man ward ihrer bald wieder habhaft. Nun sollte sie des Rindes dürren Fuß heilen; und ohnerachtet sie dazu weder übernatürliche Rräfte, noch natürliche Mittel hatte, so mußte sie doch, aus Furcht, die Rur ansangen, und sie gelang nach 18 Tagen wirklich; aber gewiß nicht durch ihr Zuthun, sondern durch ohngesähr. Nun war es gewiß, daß die Magd eine Here sey; da sie iher nicht bekennen wollte und konnte; so wurde sie sechsmal auf das schärsste gefoltert, und sie bekannte nun, was min wollte. Uns Furcht vor ähnlicher Behandlung entleibt der alte Schlösser sich im Gefängnis; die Magd

aber ward als Bere mit dem Schwerdt hingerichtet.

Co gebihrt Aberglaube noch jest Unfinn, Menschenqual um Mord. Es ift nicht ju leugnen, bag es immer leute gegeben bat, die sich auf geheime Runfte legten, und baburch allerlei bewirft und hervorgebracht haben, was in ben Mugen des Unwissenden und Abergläubischen ganz aufferordentlich schien, und als wenn es nicht ohne Hulfe einer hohern Macht geschehen konne: Uber bas Forscherauge anderer ent= bedte am Ende immer, was jene nicht zu feben vermochten. Bier zeigte man bie Madeln, die bas Rind follte ausgespien baben; aber keiner fabe, daß bieß wirklich erfolge. Go war is immer, so murde es noch jest bei allen Herengeschichten enn, wenn fich Gott lob, ihre Ungahl nicht fo fehr verrinzert hatte. Mochten sie sich ganz verliehren ! Möchte ihr Undenken, gang von ber Erde ausgerottet werben! Betrujer, die ihr Unsehen bei andern erhalten, und badurch den visherigen reichen Gewinn beibehalten wollen, muffen ihre Runst so ehrwurdig als möglich barzustellen suchen, muffen elbst lehren, daß eine unsichtbare Dacht mit ihnen sen: Ind was ift leichter, als unter einem aberglaubischen Bolf,

das Unsehen zu erhalten, daß man durch den Teufel Thater thun konne? Gewinnsucht und liebe zum sonderbaren wa ren die gewöhnlichen Urfachen, daß Beren auftraten; Deit und haß, daß man folche dafur ausgab, die nicht dafu gehalten fenn wollten. Liederliche und Faullenzer, Die auf keine ehrliche Urt ihr Brod verdienen konnen oder wollen geben felbst bagu Unlag, daß man fie fur fo etwas hak, unt feben es gern, wenn fich ihr Ruhm weit ausbreitet; benn je gröffer diefer ift, besto besser ift die Ginnahme, und bei fto groffer bas Bertrauen, besto gludlicher ber Erolg in bem Beilen. Auf der andern Geite ift der fleisfige, sparfame Wirth in Gefahr, von benen, die ihn haffen, fur ein nen Berenmeifter gehalten zu werben. Der Mant, fagil ber erfte, bilft fich seit einiger Zeit recht auf, und man weif nicht, wie es zugeht. Der andere sest mit bedautenden Miene hingu, bag bas Ding feinen Safen haben muffe Der dritte, er habe schon davon munkeln gehort Dei vierte ist seines Glaubens gewiß; es ift in dem hause nich allzurichtig. Die andern segen nach Belieben bigu; bei eine hat darin ein oufferordentliches Pochen und Pettern gen bort; der andere hat bemerkt, daß der Mann, bas Geli immer aus einem gewissen Raften nehme, woun es nie alle werde, und daß darin ohnfehlbar der Robold sen. Die Sage die alles zwolfmal vergröffert, fliegt damt in all Baufer, burch Stadt und land, und ber Nahme bes chr lichen Mannes, ift auf immer beschmußt. Freilich bleib in den Augen des Pobels manches geheim, und darum auf ferordentlich, wenn gleich der flügere die wahre Beschaffen heit bavon feicht erfahrt. Taufend Beispiele konnten ba bon aufgeführt werden: Bier sen es an einem genug. "In Jahr 1617 lebte ein Knabe, 15 Jahr alt, zu Bilfon in der Grafschaft Stafford, von welchem jederman glaubte, das er vom Teufel befeffen, und behert sen. Die Jesuiten be fuchten ihn fleisig, beteten vor ihm, und wendeten ihr Runfte an, ben Teufel auszutreiben. Sie gaben ben El

ern auch gute Hoffnung, und sagten ihnen, daß sie daher "ie Wahrheit und Beiligkeit der catholischen Religion erkenten konnten. Einmal besuchten sie ihn allein, ein andernal in Gefellschaft anderer; aber immer wollte ber bose Beist noch nicht weichen. Wenn ber Knabe den Unfall hatte; so gab er durch Zeichen zu erkennen, daß eine gebiffe alte Frau, welche nicht weit von seinem Bater wohnte, hm einen bosen Geist zugeschickt habe; und wenn er ihn Werließ, fagte er mit deutlichen Worten, daß sie eine Bere und die Urfach seines Unglucks sen. Die Frau wurde das wer, nebst dem Knaben vor das geistliche Gericht zu litch. ield gebracht; und ehe jene in die Gerichtsstube trat, bes am diefer den heftigsten Unfall, und schrie: Jest tommt ie, jest kommt mein Plagegeift. Endlich traten auch des Rnaben Eltern, als Zeugen gegen die Frau auf; und ba biefe erschien, bekam der Knabe abermals den Unfall, dawer die Geschwornen sie fur schuldig erklarten und zum tobe verdammten. Der Bischof von Litchfield urtheilte, waß es eine Betrügerei der Jesuiten sen, und verschaffte, um sie zu entdecken, der Frau eine Frist, mahrend welcher Reit er den Knaben in seinem Hause behalten und genau bewachen wolle. Es geschah. Weil nun der Knabe hier Deine Bewundrer fand, indem ihn keiner weiter sah, als Die ihn bewachten, wurde er so verdrüßlich, daß er zuweinen in zwei bis drei Tagen nichts effen wollte. Sein Hals ling an zu schwellen, er lag in seinem Bett bald ohne alle Empfindung, bald fab er die leute ftarr an, ein Schaum tand auf seinem Mund, und wenn leute bei ihm ftunden, thlug er nach ihnen. Er rebete fein Wort, auffer wenn er ven Unfall hatte, aber bann ganz unverständlich, und stellre sich dabei ungeberdig. Der Bischof behandelte ihn abvechselnd girig und hart; und da er ihm einmal sechs derbe Schlage mit einem Stock gab, blieb er babei gang unems sfindlich. Enblich stedte man ihn zwifchen bie Ragel an Banden und Fuffen Madeln, hielt ein brennendes licht fo

nahe als möglich an seine Augen; aber er bewegte sich nicht, und bruckte die Augenlieder nicht zu. Endlich wurde er besperat, und gab, indem er auf Meffer und bergleichen geigte, nicht undeutlich zu verfteben, daß er fich ein leib Jufugen wolle. Man bewachte ihn daher noch genauer, und in diesem Zustande blieb er ein ganges Vierteljahr. Der Urin wurde zulest fchwarz, daß die Herzte nicht wußten, was fie davon benfen follten, und der Bifchof fich entschloß, feine weitere Versuche anzustellen. Aber er bestellte noch einen treuen Bedienten, welcher burch ein loch in ber Mauer, bas dem Knaben nicht befannt war, genau auf ihn acht geben follte. Indeß geht der Bischof mit seinem ganzen Sause in die Rirche, so daß alles still ift. Da ber Anabe feinen bei sich sieht, und fein Gerausch bort, richtet er sich im Bett auf, horcht, ob fich wo was regt, fleht auf, und nimmt aus bem Strob ein Dintefaß, gießt auf Baumwolle etwas daheraus, und ftectt biefe unter die Borhaut. worauf er das Dintefaß wieder verbirgt und sich zu Bete legt. Der Bischof fragt, nachdem er gurudigekommen ift, wie er fich befande? Er weift mit entftellten Beberben und mit Murmeln auf fein Baffer : Der Bifchof aber fagt ibm, daß seine Betrugerei entbeckt fen, und broht ihm mit bem Buchthaus, bafern er nicht bekennen murbe; und er gefteht endlich: Ein Mann, welcher Sachen jum Berkauf berum getragen, habe ihm begegnet, und ihn berebet, mit nach Giffords haus zu gehen, wo man ihm wohl begegnen wurde. Er geht dabin, und findet jene Priefter, die ihm Geld geben und viel versprechen, wenn er das thun wolle, was sie ihm fagen wollten? Machdem er drei Tage bei ihnen gewesen, habe er alles so gefaßt, daß sie ihn nach Saufe geben geheiffen. Er fommt ju groffem Entfegen feiner Eltern als ein Rasender babin und spielt um so mehr, ba feine arme Eitern feinetwegen von benen Gaben empfangen, die ihn sehen, seine Rolle noch langer, daher er auch den Teufel von den Prieffern nicht habe wollen austreiben laffen.

Diese hatten es ihm gesagt, daß er jene alte Frau, die ohnedem sehr zanksüchtig gewesen, sur die Bere angeben solle. Bei Gericht habe er von einigen, die bei ihm gestanden, gehort, daß sie kam; daher er gerusen: Sie kommt zc. und zu Stafford habe er das Klingen der Retten hören können, mit welchen die Frau gebunden geswesen, und habe daraus geurtheilt, daß sie auf dem Weg seyn musse. Den Hals habe er damit schwellen gemacht, daß er die Zunge mit Gewalt und lange zurückgezogen; welches er selbst ausgefunden, das übrige hatten ihn die

Priefter gelehrt u. f. w. "

Die Beren sollen aufferordentliche Dinge thun fonnen; daber find die Mittel, womit man fich gegen fie gu verwahren sucht, aufferordentlich und feltfam. Wer Geld liegen hat, fagt man, ber lege Rreibe bagu, bamit bie Beren feinen Theil baran haben, ober etwas bavon nehmen fonnen; benn sie sollen die Runft wiffen, bem, welchem fie vorher Geld gegeben haben, es unter allen Schloffern hervor, heimlich wieder zu entwenden. Aber wer viel Gets einzunehmen hat, und Ginnahme und Ausgabe nicht sobald aufschreibt, ber wird beim Nachrechnen gewöhnlich nicht wiffen, woher bas deficit fomme? Man mifchte alfo zauberische Bande ein, was man bei gehörigem Gebrauch ber Schreibmaterialien nicht murbe nothig gehabt haben. Wiber das Beheren foll es gut fenn, etwas von ber Rleibung eines armen Gunders zu haben: Huch foll so ein Lappen dienen, die Pferde damit fett zu machen, die man bamit pußt und - gut futtert. Wenn ber Drache ober bie heren einem nichts vom Belbe holen follen, fo foll man es mit reinem Waffer abwafchen, und ein wenig Brod und Salz bazu legen. Wenn bamit angedeutet werden foll, daß man ber Sparsamkeit ergeben, sich mit Brod und Salz und reinem Waffer begnugen foll; wer konnte leuge nen, daß man wenigstens bei gutem Gleiß fein Vermogen bewahrt, und zu noch gröfferm gelangt? Wenn eine here

einen fragt, foll man nicht ja antworten; fonst kann fi burch Zauberei einem etwas nehmen: Auch foll man fic von ihnen, am wenigstens des Freitags, wo ihre Mach besonders wirksam senn foll, mit der Hand nicht über de Rucken fahren laffen, weil man fich bann vor ihren Zaube reien nicht huten konne. Leuten, welche man im Verdach hat, daß sie zaubern und beren konnen; antwortet ma nicht, wenn sie fragen, und geht brei Schritte von ihner weg, um nicht von ihnen berührt zu werden. Ebe mai fich schlafen legt, verwahrt man noch die Thur mit ben Heberwurf, (ber Rettel) um die Beren, fo wie die Gespen fter dadurch abzuhalten. Es mag auch bis jest noch fo wie ehedem, leute geben, Die es felbst glauben, baf fil an dem mehr Macht haben, von dem fie ein dreimaliger ta herausbringen konnen. Aber wenn ich ein gut Gewif fen habe, in meiner Pflicht auf rechten Wegen wandle, fi fann ich dreist wohl dreimal drei ja antworten, und bar im Vertrauen auf Gottes Schut nichts fürchten. Went ein Beib Butter machen will, foll fie ein breifreuzigten Meffer an das Butterfaß ftecken, oberbrei Kreuze an baf felbe schreiben, um den Heren die Macht zu nehmen, da bei zu schaden: Aber wie konnten drei Kreuze an ein gat geschrieben, oder auf einem Meffer befindlich, gute Buttel machen, wo feine gute Milch ift? Man weiß Mittel, bat baldige Butterwerden zu verhindern, ohne an Teufel unt Beren babei zu benten: Die Beren hingegen, glaubt man tonnten auf febr leichte Urt Butter machen; aber mar tonne sie baran erkennen, wenn sie im Baffer unterfinke Das Bett, fagt man, schwimmt im Waffer oben; Die Be renbutter geht unter. Aber fo fann auch ich und jeder fol che Butter machen: Denn weil das Salz schwerer ift, ale bas Waffer; fo braucht man nur ein Stud Butter fart ju falgen, um zu verursachen, baß es sogieich untergebt, wenn es ins Waffer gelegt wird. Es ift fast nicht zu zweifeln, bag nicht liftige Menschenfeinde sich biefes Mittele

bedient haben, diefen oder jenen in den Augen anderer verbachtig zu machen: Daber muß man sich wohl buten, von andern die so sehr beleidigende Meinung zu fassen, als ob offe beren konnten, wenn auch Unzeigen vorhanden waren, welche man sonft fur Merkmale ber Bererei balt. Ragen halt man fur diejenigen Thiere, in welche die Heren mich am leichtesten verwandeln könnten. Man fürchtet bie Ragen, die man besonders des Abends sieht; weil man alaubt, es könnten Heren senn; ob man gleich weiß, daß Diese Thiere am liebsten des Nachts ihrem Raub nachgehen, veil sie da von Hunden und andern nicht gejagt werden. Bo in und an einem Saufe bie Ragen fich häufig beiffen, ica foll es nicht gang richtig fenn; benn in Diefer Geftalt Glaubt man, machten die heren fich einander Visiten: Aber so war ja das Reich unter sich felbst uneins; benn bie Ragen beiffen fich! Alte Matronen, Die fich ber Welt entniehen und einsam leben, weil ihnen ihre Freunde abgefforben find, halten es am Ende mit ben Ragen, Die ihnen gemeiniglich fehr vertraulich sind. Man halt ohnedem die falten Weiber in einem gewiffen Verdacht; fommt dieß noch dazu, so find sie gewiß - heren. Wer kennt nicht Das groffe Fest, das de Heren in der verrufenen

## Walpurgisnacht

auf dem berüchtigten Blocksberg halten sollen? Es ist sast nicht nöthig, zu sagen, wie sie ihre Reise dohin anstellen, und auf was für Urt sie sich dort belustigen; denn wem sollete dieß unbekannt seyn? Ein Besenstiel, ein Spinnewocken, eine Ofengabel, ein schwarzer Bock, worauf sie sich sehen, sührt sie durch den engen Schornstein, hoch durch die Lüste, schnell an jenen Ort, wo der Teusel ihrer erwartet. Er sist nach der sehr lächerlichen Meinung der Abergläubischen auf einem erhabenen Ort, um ihn her tanzen die Heren mit Teuseln, die sich zum Theil in Thiergestalten verwandlt haben, in einem Kreis herum, Die Musik

wird von ebenfalls teuflischen Thieren besorgt. Wenn den herrlich geschmauset, Beelzebub die Huldigung eingenommen, und sich aufs neue von der Treue seiner Verestre versichert hat; so kehrt die Unholdsschaar auf eben die Unurück, wie sie gekommen war. In der Mitternachtssturde von eilf bis zwölf Uhr muß alles geschehen. Uber

Solch Narrenspiel läßt Gott nicht in der Welt geschehn. Sagt, wer von euch hat es gehöret und gesehn? Und doch glaubt ihr solch Zeug, das Einfalt ausgeheckt, Und das sonst nirgends, als in euren Köpsen steckt?



Wenn Menschen und Vieh von Krankheiten befalle werden, die man nicht sobald heilen kann; so glaubt de Einfältige gleich, es sen durch Heren geschehen. Listig Betrüger machen sich dieß zu Nuße und geben vor, si könnten die Hererei wieder vertreiben; geben daher der Kranken Kräuter ein, oder machen allerhand Possen, di oft mehr schaden als helsen. Wenn nun unterdeß die Notur sich selbst hilft; so heißt es, der oder die hat das githan, und man nennt ihn oder sie Herenmeister und Here Sie sehen dieß gern, wenn sie gleich nicht öffentlich so giheisen sehn wollen; denn sie lassen sich dann ihre Künst

on andern theuer bezahlen, leben bavon gut, und lachen iber die Dummheit anderer. Der alberne Glaube an Beren stammt aus dem Beiden- und Judenthum her, und beruht auf lauter lug und Betrug. Es giebt nemlich ges viffe Rrauter, welche ben Menschen fo betauben, baß er n einen tiefen Schlaf fällt, worin er fo lebhafte Traume jat, daß er felbst glaubt, es sen alles mahr. Bor Zeiten jab es Betrüger, Die solche Kräuter fannten. Wenn fie nun irgend eine Absicht erreichen, und andere ums Gelb ringen wollten; so schwakten sie ihnen vor, bag man burch Zauberei reich werden, und überhaupt alles erlangen konne, vas man nur wolle. Bekamen biefe luft bagu, fo erzehlen fie ihnen, was dabei vorgeben muffe: Daß man fich em Teufel mit feinem Blut verschreibe, bag man umgeauft werde und dabei einen Pathen befomme; daß hernach ede here einen Geift jum Brautigam, und jeder herenneister eine Geiftin gur Braut befomme; daß auf Balburgis die ganze Herenzunft einen prachtigen Schmaus nit Musit und Tang auf bem Blocksberg halte, und berleichen albernes Zeug mehr. Sie nannten auch wohl eiien-und den andern, der schon dabei mar. Wenn nun der Ballpurgisabend fam; so gaben sie vor, man muffe bazu Dorbereitet werden, gaben ifm von folden Rrautern, baon er lebhaft traumte, bestrichen ihn hie und da mit einer Balbe, und suchten überhaupt feine Ginbildungsfraft auf ille Urt zu erregen, und ihm die gange Gache gewiß ju nachen. Weil aber die Weiber am geneigtesten zu solchen Baukeleien find und fich leichter überreben und irre führen affen, so probirte man bas vornehmlich mit ihnen. olche Frau traumte dann in der Nacht von dem, wovon hre Seele so voll mar, wie es bei Traumen gewöhnlich gedieht. Da duntte es ihr, als ritte fie auf einem Befen, der einer Dfengabel burch bie luft und tange auf bem Blocksberg, wo ber Teufel in Bocksgestallt erschien. Er. pachte fie nun wieder, fo glaubte fie, es fen alles mabr ge-

wefen, erzehlte diefer und jener Vertrauten, befonder wenn sie dieselbe auf der Teufelshochzeit gesehen haben wol te, wie alles zugegangen sen, und gab ihr auch von be Herenfalbe. Diese, wenn sie gleich nichts davon wußte wagte es entweder nicht, sich zu rechtfertigen und Unzeig bavon zu thun; oder fie wunschte an diesem Best Unthe nehmen zu konnen. Ram nun die erwartete Nacht, fo bi Schmierte fie fich auch mit Salbe, und glaubte und traum nun wie jene. Dies durfte nur einmal geschehen, so we Die Sache gewiß, und so wurden mandmal die meifte Weiber in einem Dorf für Beren gehalten; vielleicht glaul ten sie es selbst, ohne übrigens zu wiffen, wie es eigentfii damit zugieng. Ergaben sie sich dann vermeindlich gebe men Runften; so war nichts gewisser, als daß sie S re waren und in der Walpurgisnacht auf den Blocksberg rei ten. Und diefer Glaube gieng von haus zu haus, vo einem Ort jum andern immer weiter. Der Pabst, b Bifchofe und andere Geiftliche, welche davon horten, mein ten endlich auch, es sen wahr, und verboten das Bere und Zaubern bei Lebensstrafe; reizten auch wohl die welt che Obrigfeit, Diejenigen zu bestrafen und zu verbrenner welche für Beren gehalten murben. Wenn baber eine fo che ungluckliche Person in den Verdacht fam, daß sie eir Here sen; so marterte man sie auf der Tortur so lange, b fie fagte: Ja, fie mar eine. Dann marterte man fie mi ber, daß sie ihre Bekannte angeben follte, die mit ihr at bem Teufelsschmaus gewefen waren. Da nannte benn bi arme gemarterte in der Angst folche, die sie bisher felb für verdächtig gehalten hatte. Diese murben auch gefange genommen, und fo lange gemartert, bis fie von Schme zen sinnlos gemacht, sich schuldig bekannten, um nur vo ber Quaal erloft zu werden: Und nun führte man sie al auf den Scheiterhaufen. Es geschah auch wohl, daß eir ohne Marter aussagte, was und wie es die Richter wiffe wollten, und bestärkte Diese in der Ginbildung, daß alle

bahr fen. Go find vor Zeiten taufend unschuldige Mene den um der Bererei willen gemartert und ums leben gen racht worden, wovon sie doch nichts wußten. Mur noch or einigen dreiffig Jahren wurde in Burgburg die Uebtifn Renate als Bere verbrennt. Dun, Gottlob, find ie Zeiten vorüber! Die Gerichte nehmen wegen hererei ar feine Rlage mehr an; sondern strafen den, der jemand erfelben beschuidigt, als einen Verleumder: Denn man eiß ganz gewiß, daß es nimals eine wirkliche here gegeen hat, und nun und nimermehr keine geben wird.

Ober ift nicht die Sage von dem jahrlichen Berentang if bem Blockberg vielleicht auf folgende Urt entstanden? Die Schäfer in jenen Gegenden follen ehedem den Lag vor Balpurgis festlich jugebracht, und oft bis in die Nacht shlich gewesen senn und getanzt haben. Da man nun in er Entfernung lichter und hupfende Bewegungen auf bem berg fah, welches man sich nicht erklaren konnte, so geith man auf allerhand, unter andern auch auf die sonderbare leinung, daß es etwas übernatürliches, Heren, mit ihin der Teufel u. f. w. fen; welches sich von Mund zu lund immer weiter verbreitete,

Ich war einst felbst auf dem Brocken; man zeigte mir In Berenaltar und Die Teufelstangel, zwei groffe Steinfufen, aus groffen Platten und jum Theil langen Stun, ohne Ordnung zusammengelegt, die faum eines tenfchen Rraft zu bewegen im Stande ift. Sie haben hie Urt von Form, bie, wenn groffe Erwartungen und nbildungskraft bazu kommen, regelmäffiger scheinen. as Ungeheuer der Steinstücken bewegte ben Dummen, aglauben und zu fagen, daß der Teufel sie wohl babin walt habe, und die andern ruften es nach: So wie man Inn überhaupt geneigt ift, bem Schwarzgehörnten alles Buschreiben, was bloden Hugen unerforschlich ist. Ich Thte auch dem berüchtigten Plat, auf dem die Beren in Ir Balpurgisnacht tangen follen, fand aber keinen, wo fie

es konnten, ohne uber Steine ju folpern. Die bochf Spike des Brockens, die etwa eine fleine halbe Stuni im Umfang begreift, ift mit einem Stein bezeichnet; (ve muthlich der Stein, auf welchem der teufelische Bock fig wenn die Beren um ihn tangen) rings um benfelben mach etwas Gras und Moos, auf dem übrigen Plas aber nicht Die Urfach bavon wird in der jahrlichen Zusammenkun bes Teufels und seiner Berehrer gesucht; aber er murbe g wiß eben fo, wie ber übrige Berg bewachsen fenn, mer er nicht von benen, die Reisende dahinauf begleiten, g reinigt murde: Denn er bekommt baburch bas Unseben b Geltenheit; die Meugier der Fremden, diesen Plat ju ben, wird vermehrt, und man erwartet gröffern lohn. 21 fo auch Gewinnfucht erhalt ben Aberglauben? Co gew und ausgemacht ungegrundet nun auch jehe Meinungen al ber Wallpurgisnacht find; fo hat man doch Mittel erdad fich vor dem damit verbundenen schadlichen zu ficher Man muß, fagt ber Aberglaubische, Abends vor Balpu an alle Thuren und überall, wo man etwas verwahrt, bi Rreuze anschreiben, und über die Felder mit Rohren bi Schieffen, damit bie Beren feinen Theil daran haben, ot Schaden thun. Batten der Teufel, und wenn es Ber geben konnte, diese die Macht, Schaden zu thun; so wi fon ben sie sich nicht daran fehren, wenn man auch das gan Haus, alle Thuren und sich felbst ganz mit Kreuzen übe mahlte. Wir haben ja zu allen Zeiten so viel Kreuze uns, und machen fast bei allen Beschäftigungen biefe que, daß wir nicht nothig haben wurden, fie mit Rrei au mablen, wenn sie anders etwas helfen tonnte, oder was da war, mogegen wir uns durch sie zu sichern Urfa hatten. Fast alle Rleidungsftucte bestehen aus freuzweite über einander gehenden Faben; ber Holgfager beschrei Die Kigur eines Kreuzes u. f. w. Und noch einmal, we: es heren geben konnte, die auf den Blocksberg reiften, wurde ja ihr Weg doch nicht durch alle häuser und Radio nern gehen?! Und sollten sich die Heren auch wohl in hober luft vor dem Schiessen fürchten dürsen? Ausserdaubiden selbst schnell gehen; wie könnten sie sich mit Verderung der Felder, mit Stehlen zc. aushalten? Um die Heung nacht ganz nackend auf den Rücken auf einen Kreuzbeg hinlegen. Wer aber hat dieß je probirt und je etwas
esehen?

### Zaubern, oder Tort anthun

eißt: Durch Worte oder Handlungen etwas aufferordentlibes thun, ober jemand schaden. Den Worten legt man berglaubisch eine Rraft bei, entweder burch Seegensfpruje, etwas Gutes zu erlangen, ober durch Beschwörungen as Bofe abzuwenden. Die heidnischen Priefter gaben or, daß ihre Worte die Rraft hatten, Geifter zu bannen, ilufe aufzuhalten, die Feuchtigkeit des Monds herabzueben u. f. w. Die Juden schrieben den Worten : Jebos ah, Jah, Udonai, Schem Zamphorasch, aufferbentliche Wirkungen zu. Die Chriften glauben, Die Gorte: Jesus, Maria und das Zeichen des Kreuzes, Innten 3. B. den Teufel verjagen. Gewisse Spruche der brift; geweihtes Waffer und Blocken, Hoftien, Reliien fonnten Bunderdinge thun. Man fieng an, Bafn zu seegnen, um sie glücklich zu machen; durch Worte 10 abergläubische Handlungen Krankheiten an Menschen Mid Vieh zu heilen, Raupen zu vertreiben, bas Blut zu Millen u. f. w. Das Seegensprechen ist feinesweges barum Maubt, weil babei Gottes Wort und Name gebraucht und ine Rraft sichtbar werde; denn wo ist es verheissen, daß te Aussprechung eines Theils des Worts Gottes die Kraft The, irgend ein Uebel abzuwenden, oder zu heilen? Was The Apostel vormals thaten, das thaten sie im Namen und ber Kraft Gottes und Christi; von Jesu hatten sie bagu

Die Macht. Wie konnte daher geschlossen werden, dat alle Chriften auch fo etwas thun konnten? Wo haben fi auch jemals solche Gaufeleien getrieben, dergleichen heu au Tage beilige Manner vornehmen, Die g. B. mit ge weiheten Sachen Feuer lofthen, Ungeziefer, Rrantheiter Gemitter und den Teufel vertreiben ju fonnen, vorgeben Gin Seegensspruch ift fein Gebet ju Gott, fondern Go wird damit beschworen, er soll gleichsam gezwungen werder etwas zu thun. Dabei vergift man ber rechten Mitte und fest fein Bertrauen auf nichtswürdige Tandeleier Wenn ein Sterbender ben, der ihn beleidigt hat, vor Go tes Bericht fobert, wovon man Beispiele bat; fo folgt bai aus nicht, bag diefer in der bon bem Sterbenden bestimn ten Zeit sterben und da erscheinen werde: Denn Gott wir nach dem Verlangen eines Rachgierigen die Lebenszeit eine Menschen nicht abfürzen, ber ohnebem feinem Gericht nich entgeben kann. Man bat Beispiele angemerkt, daß Ch tirte wirklich in der bestimmten Zeit gestorben sind, un Daher geschlossen, daß doch etwas dran senn muffe. Ran benn aber die Lebenszeit des Citirten nicht ohnehin zu Ent gegangen senn? Ronnen nicht die Regungen des wunde Bewissens ihm den Tod jugezogen haben? Warum bei man nicht auch die Beispiele angemerft, ba ber Citirte nid gestorben ift; und ber mochten wohl weit mehr fenn. Rle ne Rinder soll man nicht kleine Krebsgen nennen, weil bernach gang verkommen. Die Rrebse, so philosophil man, friechen zuruch; folglich, wenn man fleine Rinde fo nennt, geben fie in ihrem Leben guruck, fie fterbei Aber fleine Rrebse wachsen, folglich wurden fleine Rinde wenn man fie fo nennte, auch wachfen muffen. Aber me mit solchen Tandeleien, wer wird daran glauben, wer ihr Widerlegung fodern? Die Zimmerleute und Maurer bi Schuldigt man, daß fie, wenn fie bei dem Bau eines Sail fes wodurch verdrüßlich gemacht wurden, durch gewiff Worte ein Ungluck barauf legen, ober mit hineinbauer fonnten. Aber Worte bleiben Worte; fie fonnen mahrbaftig feine Wirkungen haben. Wenn fie gesprochen find, To find fie vorüber und konnen dann weder helfen noch fchaben. Bei Niederreiffung ber Mauer eines Sauses will nan einen Teller, auf welchem Burfel lagen, und eine bolzerne hand babei gefunden, und fogar angemerkt haben, aß von Kind und Kindeskindern desjenigen, der das Daus erbauet hat, ihr våterliches Erbe zerstreut worden en. Es bat vielleicht aberglaubische Leute gegeben, und giebt fie noch, die durch Hineinlegen genannter Sachen n ein zu erbauendes haus Ungluck hineinbauen zu konnen lauben : Ob es aber ben erwarteten Erfolg habe, bas ift nicht u glauben; und wenn jene Bemerkung gegrundet war, fo par es blos Zufall, daß die Nachkommen deffen, der das verbunfchte Haus erbauet hatte, fo unglucklich waren. Sat ns Gott in einen so unsichern Stand gesett, daß unser Beschick von bem Willen eines Feinds abhangt? D, wenn ie Verwünschungen eines abergläubischen Thoren, ober wie Worte des Bosewichts auf unfre Schickfale Ginfluß baen konnten, wie traurig wurden bann unfre Tage, wie me-Mig Gutes und wie viel Boses in der Welt fenn ? Wer einen-Proffen Bau anfangen will, ober sonft eine wichtige Sacheinternimmt, und wollte sich dabei niedrige Sparsamkeit, Bedrückungen und Ungerechtigkeiten erlauben, der wurde aburch dem gemen Arbeitsmann Gelegenheit geben, gu em hinauf zu feufzen, der die Klagen des Nothleidenden. ort, und ihnen hilft. Wenn Eltern oder Lehrer ihren lindern oder Schulern fluchen; fo wird babei vorausgesett, aß diese in einem hohen Grad gottlos find; und wenn es men dann nicht wohl gehe; so waren nicht die Fluchworte il le Ursach, sondern ihr fortgesehtes boses Verhalten. Man weht oft, daß es mit einem Menschen, troß aller seiner Demuhungen nirgend recht fort will, und daß ihm Unluck überall im Wege steht. Solche glauben bann wohl lbft, daß ein Fluch auf ihnen rube, weil fie fich erinnern,

daß ihr Lehrer, Vater oder Mutter sie einst verwünscht be be: Uber wie konnte die Kraft jener-Borte so weit reichen fie wurden vielmehr gar feine uble Folgen haben, wenn ei folcher anfienge, besser als ehebem zu benken und zu bar beln. Eltern und lehrer aber sollten bemobnerachtet nich so leicht, wie gewöhnlich, sich bewegen laffen, ben Rinder zu fluchen: Denn wenn dieß gleich an und vor sich fein uble Folgen hat; so macht es doch diesen ein boses Bewi fen und hindert fie vielleicht, ihr Gluck zu machen. Das Weste fnupfen ift die Rnupfung eines Rnorens, wobei eine unbefant te Rraft vermittelft bes Seegenfprechens wirkt. Man fagt, et tonne baburch einem bie Mannheit benommen werden, wen mahrend ber Zeit, ba verlobte Perfonen vor dem Altar fteber um sich durch priesterliche Einsegnung zu verbinden, ein bofe Perfon mit besondern Ceremonien und Worten in ball Hofenband einen Anoten bande; welches besonders dan Rraft haben foll, wenn die Verlobten nicht nabe genug al einander ftehen. Es wurde der Weisheit und Gute Gotte gang entgegen fenn, wenn er nelbischen und boshafte Menschen die Macht geben wollte, jungen Cheleuten auf biefe Art zu schaden. Dem ohnerachtet braucht man gegeft bas Bestelknupfen lacherliche Mittel. Man foll, fagt b Abergläubische, einen Ring am Finger tragen, worin beit rechte Auge eines Wiefels eingefaßt ift; foll hauswurg effen, durch den Trauring fein Waffer laufen laffen, fe mit dem Zahn eines todten Menschen rauchern, von eine Grunfpecht effen, über eine Thurschwelle geben, unter mit che man Queckfilber in einem mit Wachs zugestopften & berkiel gelegt hat. Der Brautigam foll, ebe er mit di Braut zur Rirche geht, das Bierfaß anzapfen und bei Zapfen ju fich stecken. Wer sich eines feuschen lebens un feines naturlichen Fehlers bewußt ift, der mag diese Mil telchen ungebraucht laffen, und wird fein Werk vollbringe Ein anderer, der von Natur, oder durch Unsschweifunge untuchtig jum Cheftand ift, mag immerbin die Schu

juf Zauberei schieben; man wird es ihm nicht glauben. Wer sich des Raths eines flugen Urzts und bekannt guter Mittel bedient, ber wird bem Zauberer nicht bitten burfen, ben Knoten aufzulofen, und ihm bas Genommene wieder u geben. Schande, daß Chriften mit bergleichen Thorjeiten umgehen. Diele fteben auch in bem Dahn, daß, venn ihre Fußtapfen aufgenommen und in den Rauch gejangen werden, sie wie ein Tag vergeben mußten: Undre, raß dieß durch bas Unschreiben gewisser Zeichen und durch as Unschmieren gewisser Salben an die hausthur, ober purch Vergrabung ber Rroten und Gideren unter die Thurchwelle geschehen konne. Wenn ein Bosewicht einem Menschen Gift beibringt; fo treten uble Falle ein, ober er nuß gar fterben: Aber wie fann ein Bisgen aufgenommene Erbe, auf welche ein Mensch mit dem Ruß getreten bat, n seinem Körper eine Auszehrung wirken, wenn sie in dem Rauch aufgehangen wird? Wie kann ein an die Hausthur efchriebenes Zeichen, ober etwas an diefelbe geftrichene Salbe einem Menschen schablich ober tobtlich fenn? Wie ann ein Mensch davon frank werden, wenn er über eine thurschwelle geht? Zwischen biefen Dingen und den Mens chen ist feine naturliche Verbindung; wie konnten sie ibn rank machen? Durch bofe Beifter fann fo etwas nicht geheben, benn die fonnen auf unfrer Erde nicht wirken, geest aber, es ware wirklich ein Fall vorhanden, daß ein Mensch, von dem die Fußspur aufgenommen und in den Rauch gehangen worden, darauf frank geworden, ober gar estorben mar; so barf man beswegen noch nicht behaupten, aß jenes die Urfach davon mar: Denn zwei Dinge konnen sohl auf einander folgen, ohne daß das zweite die Wirung von dem ersten ift: Dies geschieht in der Welt febr ft. heute ift ein Gewitter; morgen ftirbt der Prediger. Rann man beswegen sagen, daß Gewitter Predigern geabrlich find? Und wenn man auch Beispiele anführte, daß bergleichen Falle von ber Obrigkeit untersucht und mabr

befunden worden; so glaub ich es doch nicht: Denn b Obrigkeit hat ehedem auch untersucht, ob es heren gab und hat fie verbrennen laffen; und boch hat es nie Bere Beset, es finden sich in den ausgegrabene Fußtritten feine Ausbunftungen von einem Dienschen; fteht er boch mit diesen von ihm nun ganz getrennten The len in gar feiner Verbindung mehr; wie follten fie dah Wirfungen auf feinen Rorper haben fonnen? Eben fo ve hålt es sich mit dem Blut und Haaren, wovon man glaub daß es besonders gefährlich fen, menn fie in die Sande e nes Zauberers geriethen. Daher rathet man, bie Saa fogleich zu verbrennen, und das Blut sogleich in fliessendi Waffer zu gieffen. Ueberhaupt glaubt man, burch etwa ! bas man einst an sich getragen und worin man geschwir habe, behert werden zu konnen. Mag man boch bam vornehmen, was man will, es im Rauch aufhängen ob verbrennen, oder fonft etwas damit thun! Bas einmal ve li uns weg ift, bas kann in unfern Korper nicht wieder Gi fluß haben, feine Veranderungen in demfelben hervorbring gen; feiner wird ein einziges Beifpiel aufweisen fonner woraus fich ein folcher Ginfluß auf den menschlichen Rorp schliessen läßt. Wenn man jemandes Erfremente ve i brennt, oder darüber glübende Rohlen schüttet; so soll ihr dadurch das Gefäß verbrennt werden; aber mas für ein von Menge Exfrementen wird nicht in groffen Feuersbrin a sten mit verbrennt, und doch entsteht davon an den Roll pern der Menschen keine Schabliche Wirkung. Wenn mo Stecknadeln in die Erkremente bringt und fie auf Robk wirft; fo foll der Mensch, von dem sie gekommen, so o und fo viel unangenehme Empfindungen haben, als die Aber bem widerspricht ja die Erfahrun sich bewegen. überall.

Die Kinder, glaubt man, sind dem Beheren un Beschrienwerden vorzüglich ausgesetzt. Dlan hat dahi Kennzeichen aussündig gemacht, woran man ohne Trug i

erfeben glaubt, ob es fich wirklich fo verhalte? Wenn man gewiß wissen will, ob ein Rind beschrien ober behert fen, soll man es an der Stirn lecken. Schmeckt es hier falzig, fo fen es wirklich an bem. Run gebraucht man Rebrig aus vier Winkein, abgeschabtes von vier Tischecken, raudert das Rind mit neunerlei Holy u. f. w. Stirbt es bem. ohnerachtet, so heißt es, es sen auf ben Tod beschrien ge. wesen. Aller Schweis, besonders, ber von Rranten, ift falzig; man wird dieß aber an allen, auch an ben gefundeften Rindern finden. Die beste Probe, um zu feben, ob ein Patient beschrien sen, oder nicht, foll die seyn: Man foll Frauenflachs oder Ruffraut fochen, und damit den Kranfen baben, und bann bas Bad hinter bas Bett fegen. lauft es zusammen, so ift er beschrien; lauft es nicht jufammen, fo ift er es nicht. Das Waffer bagu muß frills Schweigend geholt, und nicht bem Strom entgegen, fonbern, ihm nachgeschöpft senn, und die Ingredien. gien zu einer gemiffen Stunde geholt werden. Aber mer merte nicht, baf die Saure, woraus fo viel Rranfheiten entstehen, bei dem Kranken, der besonders viel ausduns ftet, auch aus ben Schweislochern hervor bringe; und baf, venn man ihn mit Milch maschen wollte, diese bavon gewiß auch zusammenlaufen wurde; daß alfo jenes Verfahen eitler Betrug ift? Wenn ein Rind vor hunger, Durft, oder weil ihm etwas weh thut, schreit, so hat es den Pfizvurm, ber es im leibe fneipt. Man bindet ihm baber einen lebendigen Schmerlfisch auf den Nabel. Wenn nun Diefer auf ber Seite, wo er auf bem Bauch bes Rindes liegt, von ber Barme abfault; fo glaubt man, ber Burm jabe ihn abgefressen, obgleich kein loch da ift, no er her= hustommen fann. Dun rauchert ber Aberglaubische mit Berufstraue, ober legt venedische Seife und Spiefiglas In einer Nußschale auf den Nabel bes Kindes. Dieß pilft; aber nicht eher, als bis das Rind satt zu effen befommt, oder ihm nichts mehr weh thut. Wenn das Kind

nicht gebeihet, rathet man, so wende einen Thaler bran und lag es von einem Pater überlefen. Der Thaler wir bem Pater gut thun, wenn es auch dem Rinde nicht hilft Gottlob, denkt der Aberglaubische, daß es noch Mitte giebt, wodurch man sich gegen schädliche Menschen sicher fann. Wer Brod und Salz bei sich trägt, soll vor Zau berei sicher fenn. Man foll die Rinder mit Roth an de Stirn bestreichen, um sie vor Zauberei zu sichern. In ersten Fall wurden die Heren, wenn es welche geben konn te, mit Brod und Galz, welches fie auch haben, entgegei wirken konnen. Durch das lettere aber wollte man viel leicht unfaubre Menschen zur Reinlichkeit bewegen, inden man ihnen weismachte, daß fie, wenn sie sich ungewaschen fehen lieffen, behert werden fonnten; auch wenn man et was von Basche link anzieht, foll man nicht beschrien wer ben konnen: Wie foll bas jugeben, und wer find benn bie welche die Macht haben, andre zu beschreien? Untw. Kin ber, die, nachdem sie einmal entwohnt waren, wieder al Die Bruft gelegt wurden. Bie viel Ungluck murbe bem in der Welt fenn, wenn das Ungluck, das dergleichen leu te aussprechen, wirklich eintraf? Denn wie viel werden jum zweitenmale an die Bruft gelegt, nachdem fie schoil entwöhnt waren. Wie viel Rinder trinfen aus zweierle Bruft, wenn 3. B. die Mutter ffirbt. Dergleichen Din ge find Marrenpossen, die fein Vernunftiger glaubt. Di mannigfaltigen Rrankheiten, Die fich bei ben gabmen Thie ren, befonders bei dem Rindvieh auffern, find einfaltiget Hauswirthen eben fo viel Belegenheiten, aberglaubisch Sandlungen zu begeben. Denn ba fie bie naturlichen Ur sachen von der Rrantheit ihres Wiehes nicht fennen, unt fich barum nicht befummern; fo halten fie fast jedes Uebel bas bemfelben juftofft, fur eine Wirkung ber Zauberei Wenn sich bei einer Ruh die Milch verliehrt, ober garftig Sane ansett, wenn die Butter sich bavon nicht will abson bern laffen, wenn sich auf ber Milch blaue Flecken, obe

othe Streifen zeigen; so benkt der Abergläubische, bas Thier sen behert. Unstatt nun auf Mittel zu benfen, ober indere darüber zu fragen, fucht er durch rauchern mit sieben Rrautern die Bere erft recht zu peinigen, und dann durch ibergläubische Ceremonien das Uebel wegzubringen. Wenn vei einer Ruh die Mild sich verliehrt, so muß man vor alen Dingen bafur forgen, baß ihr gutes nahrhaftes Futter zereicht werde. Dann gebe man ihr täglich etwa breimal ine hand voll von folgendem Pulver: Weisse Enzianwurel, Ultheewurzel, von jedem ein Viertel=Pfund, Papelfraut, Wegebreit, Altheefraut, Steinflee, von jedem ier Bande voll, Sadebaum, eine Band voll, Unis, Fenjel, von jedem ein Viertel-Pfund, durchgesiebte Holzasche ein Mäßchen. Alles dieses wird zu einem Pulver zusammenestossen und dem Vieh eingegeben. Dadurch wird die einebildete Zauberei vertrieben, und bas Wieh bekommt die Milch wieder. Der aberglaubische Thor laft bie Ruh in eiien Topf piffen, daß fein Tropfen baneben kommt, rubrt ben Urin mit einem alten Besen um, und schüttet ihn soonn ins Teufels Namen mit Topf und Besen ins Feuer. Das macht zwar, daß es stinkt, nicht aber, daß die Bere ben Grind bekommt, wie man glaubt. Es ist unverant. vortlich, daß vernünftige Menschen sich solcher Mittel bebienen, oder wenigstens einen betrügerischen Biebargt gebrauchen, ber zwar durch gang naturliche Mittel ben Seher hebt, um aber seine Runft verborgen zu halten, oder ie wichtig zu machen, Worte, Geberden, Figuren einnischt, die, wie er selbst weiß, zur Beilung nichts thun. Gine Ruh, die ehemals die Hafen reichtich fullte, horte auf, Milch u geben. Man suchte unter der Schwelle ber Stallthur, im die Herereien zu entdecken, und traf nichts. Manrufte einen vorgeblichen Berenmeister, ber beim Gintritt in ben Stall an alle vier Bande Rreuze, Druidenfuffe " und an-

Unmerk. Ginen Druden: Erntten: Druidenfuß oder Alpfreug, welches biefe Figur hat & und auch Pantalpha beift, well es

wilch abzapfen, inzwischen Feuer auf dem Heerde anmochen, und sobald man die Milch in eine eiserne Pfanne gebracht hatte, die Ruh mit Dornenstöcken schlagen. De folgenden Tag sah man begierig aller alten Weiber Gesichte an, die Here zu entdecken; aber man ward nichts gewaht und die Ruh gab noch nicht Milch. Der Hirt aber ga auf die Ruh acht, wenn er sie auf der Weibe hatte, un sahe endlich, daß sie sich selber die Milch aussaugte. Noc wollte man ihm nicht glauben, die man durch den Augenschein, davon überzeugt wurde. So vest hangen dies Meinungen!

Hat eine Ruh den Fehler, daß sich die Butter vo dem Rahm nicht so bald wie gemöhnlich will absonder laffen; fo kann man ihr brei bis viermal bes Tages ein Sand voll von folgendem Pulver, mit einem Roffel Biere fig reichen laffen: Sauerrampf, weissen Unborn, Schaaf garbe, Brenneffeln von jedem vier Bande voll. Roffchwe fel 1 Biertel Pfund. Alles dieses wird zusammen zu ei nem Pulver gestossen. Man fann auch bei bem Butter nach Beschaffenheit der Menge des Rahms 1 Viertel obe ein halb Moffel ftarken Effig mit zu dem Rahm ins But terfaß gieffen. Huch die blaue Milch rührt nicht von Zau berei, fondern von einer naturlichen Krantheit an bem Bieb ber. Man nehme Gichenlaub, Sanickel, Schaafgarbe von jedem 4 Sande voll, Termentillwurzel 1 halb Pfunt rothen Bolus, Allaun jedes ein Blertel - Pfund. Die ju einem Pulver gestoffen, und bem Rindvieh bavon jedes mal 2 loth mit ober ohne Effig taglich 3 und 4 mal gegeben hilft gewiß. Das Blutmelken, bas im Commer und in Winter erfolgen fann, entsteht aus folgender Urfach: Eir gewisses Rraut, bas nicht alle Jahr machft, hat die Rraft Die rechte Zubereitung ber Milch bei bem Wieh zu hindern

in einem Buge funf A vorfiellt, hielt man ehedem und auch jeh für ein Zeichen, wodurch man allerhand bewirken konne.

aber man biefen Umftand nicht als etwas übernaturliches nfeben, und aberglaubische Mittel anwenden, sondern ur bem Bieh andres Futter geben barf. Benn ber Aberlaubische Milch aus dem hause weg giebt, so wirft er in en Topf, in welchem fie meggetragen wird, etwas Galp, amit bem Bieh fein Tort fonne angethan werben. Wenn eine Ruh gefalbet hat, fo gehe rucklings in ben Stall nd sprich: Rucken rein, Ungluck naus! — so bist bu rinne. Wenn sie nicht freffen will, lege beibe Banbe freugeis über einander, fahre ihr damit über ben Rucken vom Popf jum Schwang, und fprich: Bift bu befprochen bis n dein Ende; fo ftreiche ich bich mit beiben Sanden, im lahmen zc. so frift sie -- sobald sie wieder hungert.

Mit bem in der Rrippe liegen gebliebenen Safer Il man bem Pferd über ben Rucken hinfahren, um es or ber Zauberei zu sichern. Wer einen Tobtennagel, er in ber Erbe auf bem Rirchhof gefunden ift, in die gußur eines Thiers, entweder im Rahmen der Gottheit, ber bes bofen Beiftes schlägt, der macht es dadurch lahm: Bie mare es aber moglich, burch einen Magel fo etwas ju un? Man foll einen Holunderstrauch vor die Stallthur langen, um bas Bieh vor Zauberei zu bewahren; wozu er och nichts thun kann. Wer bas Beten recht versteht, um alle Wiehkrankheiten kuriren — es mag helfen oder icht. Der nimm einen Erbfack, laß die Ruh darein piffen, 10 schlage ihn mit einer Dornenruthe; so wird die Trude Bere) tuchtig geprügelt: - Wenigstens ber Sack. Bon Ichen Leuten, die, wie man glaubt, Beren, oder die etwas Merordentliches thun, eine Rrankheit leicht heilen zc. ton. en, glaubt man, baf fie einen

Spiritus familiaris

iben. Man versteht unter diesem lateinischen Ausbruck eien Geift, der mit einem gewissen Menschen vertraulichen mgang hat, ihn in feinen Ungelegenheiten mit Rath und hat unterftuget, und ihm aufferordentliche, die menschli-

chen Rrafte überfteigende Dinge thun bilft. Hus ber bei nischen und judischen Geisterlehre ift Dieser Glaube au unter die driftlichen Religionslehren gefommen, obglei in der heiligen Schrift nichts davon steht, und hat ei Menge der Schadlichsten Grrthumer hervorgebracht. lett beruht diese Meinung auf unrichtigen Begrifen, m Mangel an Renntnis, von ben Eigenschaften ber See Jeder Mensch kommt in dem Laufe seines lebens in Rall wo er schnellen Rath und Entscheidungsgrunde brauch benn ftrengt er feine Seelenfrafte an, feine Borftellung und Bebanken, die vorher dunkel und verwirrt waren, we ben hell; er wählt nun das beste, ober das schlimms Aber die Vorstellungen zu diesem oder jenem kamen wie a rufen; man benkt nicht baran, daß sie in bem Gebanke vorrath schliefen, und schreibt sie guten over bofen Geiste Die Meinung, baß jedem Menschen ein gewiff Beift zum Begleiter burch bas Erbenleben gegeben fen, alt und wird zum Theil noch jest geglaubt: Man nen ihn Genius, Schukgeist, Damon. Von driftlichen G lehrten wurde diese Meinung mit der lehre von ben guti oder bofen Engeln vereinigt. Da man nun einmal glaubt jeder Mensch habe einen oder zwei Beifter um fich, fo fchie es auch möglich, naher mit ihnen bekannt zu werden. Me schrieb zu dieser Absicht den Geistern die Geschicklichkeit a nach Gefallen einen Körper anzunehmen, man erfand ba womit man die Gunft eines solchen Beistes erlangen fonnen, oder ihn zum Gehorfam zu bringen glaubte, ui durch ihn Wunderdinge zu thun. Man sabe den Schul geist im Traum als einen schönen Jungling, over als ei holdes Mådchen im flatternden Rleide, borte die lieblid Stimme, und fuhlte einen fanften Druck. Der bofe Bei zeigte fich in ber Geffalt eines grimmigen Thiers, brullt und fragte mit Barentagen. Und diefes Spiel ber Phar tafie hielt man fur wirkliche Erscheinungen, hielt fur wahr was man im Traum geseben batte.

#### Das Bannen

ift eine ber ungereimteften und albernsten Runfte. Man vill durch Zeichen, die man in die Luft hinmacht, und purch Aussprechung gewisser Worte einen Menschen bers zestalt festmachen, daß er von einem Ort nicht wegkomnen, sondern unbeweglich stehen bleiben muß. Auf folbe Weise will man Diebe festmachen, daß sie nicht von per Stelle konnen; Bogel, daß fie nicht bavon fliegen; vilde Thiere, daß sie nicht davon laufen. Aber wenn der Dieb auf der Klucht ist; und ohne es zu wollen, auf einnal unbeweglich still steben soll, so muß dazu nothwendig ine Rraft auffer ihm wirken; es muß eine Sand ober etvas anders da senn, das ihn festhält. Wer das Bannen ersteht, glaubt man, kann alle Glieder des Diebes, die zur Bewegung erfodert werben, unwirtsam machen, sie labnen, und ihn wider davon befreien, wenn er erhascht ift. Bie lacherlich murde es aber fenn, ju benten, daß dief durch loffe Zeichen und hermurmelung gewisser Worte geschehen onne? Das gilt auch von bem Bannen ber Bogel, ober er wilden Thiere im Walde. Was einige Jager davon agen, ift Grossprecherei, wodurch fie sich ein gemiffes Uneben geben, oder bei andern fürchterlicher machen wollen. Benn fie es aber felbst glauben, verdienen fie verlacht zu berben, wenn sie in der Probe nicht bestehen, die man arüber mit ihnen anstellt.

Eben die Bewandnis hat es mit der sogenannten Pasauer Runst, welche wie man glaubt, darin besteht, daß emand sich vor Sieb und Schuß sestmachen könne, daß Rugel und Säbel von ihm abprallen. Der Hener in Passau, (sie hat daher ihren Nahmen) schuf das seige deer, das 1611 um Passau lag, zu muthigen Kriegern m, indem er den Soldaten papierne Zettel, eines Thames groß, die mit einem messingnen Stempel gedruckt, und nit wunderlichen Zeichen und nichts bedeutenden, undes

fannten Wertern bezeichnet maren, ju verschlingen gal wodurch fie seiner Sage nach fo fest gemacht werden sollter daß feine Rugel fie todten, fein Schwerdt fie verwunde fonnte. Gie brachte ibm, wie man leicht begreifen fam viel Beld ein. Die Officiers, die es wohl einfahen, ba es Betrug fen, lieffen es geschehen, weil daburch die Co baten muthiger, und der Sieg gewisser wurde. Die in be Schlacht getobteten, tonnten fich nicht beflagen; und bi beim leben gebliebenen, fcbrieben ihre Erhaltung ber Run des Henkers zu. Die Sage von Festmachen ist ohnfehlba baber entstanden, daß mancher General, wenn er fein Soldaten an den Feind führte, für rathsam fand, ihne ein Derz zu machen, und vorzugeben, er konne mit feiner Commandostab alle Rugeln abweisen. Er selbst hatte vie leicht ein Panzerhemb unter bem Rock; (welches aus gan fartem Gifendrath, fettenartig geflochten ift) und bewiet indem er etwa aus einem schwachgelabenen Gewehr ein Rugel auf sich schieffen ließ, daß seine Runft probat fer Man hat ein Beispiel, daß jemand aus geladenen Gewehre burch feine Jager heimlich die Rugeln ausziehen, dann au benselben auf sich feuren ließ, aus der Tasche unvermert Rugeln hohlte und vorzeigte, als hatte er fie aufgefanger und baburch andern begreiflich machte, ihm fonne fein Rugel schaden: Wer aber nach ihm hinschiesse, ber todt fich felbft. Er wurde als ein Berenmeifter angeseben un gefürchtet: Denn-bas war feine Absicht. Es giebt leute Die Dieß fur eine naturliche Runft ausgeben, und fich & bem Ende auf die Bemfen, Birfche und andre Thiere be rufen, Die wenn fie von gewiffen Krautern und Fruchten arfreffen, auf zwei ober brei Tage fest maren, und burd feinen Buchsenschuß verlett werden fonnten: Und andre bie ba glaubten, daß berjenige Schuß frei fen, ber ein Gemfenkugel bei fich tragt. Durch ben Benuf eines Rraute ober einer bei sich tragenden Rugel mußte der menschlich Rorper fo bart wie Gifen werden, wobei er boch unmog

lich leben könnte, weil in unserm Körper, der aus so vieen flüssigen und fleischigten Theilen besteht, der Umlauf
des Gebiuts nothwendig ist. Man wurde denn auch die
In densselben durch jene Kräuter oder Rugel vorgehende
Beränderung bemerken mussen, welches doch keiner sagen
vird, wenn er auch zehn in Gemsen gefundene Rugeln bei
ich trüge.

Diejenigen, von benen man erzählt, baß sie mit sich vie Probe haben machen, und aus einer Flinte eine Rugel uf sich ohne Verlegung abschiessen lassen, haben die Zuchauer durch ein Runftstuck getäuscht. Man verfertigt nemich Rugeln von dunnem Glas, und füllt sie mit Queckfiler an. Sie haben eben das Unsehen und die Schwere Is eine Bleikugel, und man kann sie nicht leicht davon nterscheiden. Wenn man nun eine solche Rugel in die filinte ladet, so wird fie mit dem tadestock zerstoffen, und ann daber feine Wirkung thun. Ginige Tafchenspieler ebrauchen zu dem Ende eine Pistole, in welche sie noch inen lauf von dunnem Metall stecken konnen. Den eigente den lauf laden sie vorher mit Pulver, stecken dann den unnen lauf hinein, laffen nun die Piftole von einem ber Ruschauer selbst mit Rugel und Pulver scharf laden, maben bann allerhand Gaufeleien, ziehen unvermerkt ben funnen Lauf zu famt bem Schuß heraus, und laffen Reuer uf sich geben. Wer das nicht weiß, staunt den Taschenpieler an, der dadurch in seinen Augen fast ehrwürdig heint, und wird in der Meinung bestärkt, daß man sich och fest machen fonne. Der giste Psalm vor einer Schlacht esprochen, soll die Rugeln entfernen, und die Biebe enträften: Die tägliche Hersagung des 109ten Psalms aber eien Feind tödten.

Nicht weniger abgeschmackt ist der Wahn, die Fline en zu besprechen, daß sie nicht losgehen sollen. Wenn iner, der im Walde oder auf dem Felde sich befindet, eisen Schuß hört, und denn unter Benennung gewisser

Worte, einen Strauch in einen Knoten bindet; so soll de Schüße seine Flinte nicht eher wieder abschiessen könner als die entweder der Knote von selbst aufgegangen, od von einem andern aufgesöset worden. Wenn das Schiespulver auf der Pfanne gut und recht trocken, und überhauf das Gewehr in gutem Stande ist, so wird es gewiß losg hen, wenn auch tausend Knoten geschürzt würden, ur tausend Banner sich besprochen hätten.

Coebem und noch jest glauben viele, baf es Dei schen gebe, die sich nach Gefallen verwandeln, eine and Bestalt annehmen, und bann wieder in der menschliche erscheinen können. Aber welche Thorheit wurde es sent wenn man glauben wollte, baß es Menschen gebe, od wenigstens gegeben habe, Die von dem Satan bas Bermi gen empfangen batten, fich in Bafen, Ragen, Sund Pferde u. d. gl. zu verwandeln. Ohne Zweifel entitan Diese Meinung aus Misverstand der Fabeln der alten We sen, bei welchen die Verwandlung der Menschen in Thier eine bildliche Vorstellung war, wodurch sie zu erkenne geben wollten, daß die Lafter den Menschen in Thiere um Ungeheuer verwandelten: Und diese Verwandlung find noch jest statt: Dem wenn die Menschen die Reigunge ber Thiere annehmen, so werden sie ihnen badurch abulid werden durch Born in lowen, burch Gefraffigkeit in Boffe durch neibische Rargheit in hunde, durch Wildhett i Stiere zc. gleichsam verwandelt. Vornehmlich hat ma geglaubt, baß bie Denschen sich in

### ABehrmölfe

verwandeln können, welche nach der Meinung des Aber gläubischen, solche Menschen sind, die thierische Gestalten besonders die eines Wolfs annehmen können. Sie binden fagt der Abergläubische, einen Niem um den teib, um bewirken dadurch ihre Verwandlung. In den Hintern ste cken sie einen Stock, und das ist ihr Schweis. Dann strei

hen sie in genannter Gestalt durch Walder und Felder, no zerreissen und fressen alles, mas ihnen vorkommt. Ein knecht, der sich in einen Wehrwolf verwandelt hatte, wurse von Hunden angefallen, die, ob er sich gleich gegen sie ihr wehrte, ihm dennoch ein Auge ausrissen. Um ansern Tage erschien er wieder als Mensch, aber nur mit eisem Auge. Weg mit diesen Misgeburten der schrecklichsen Unwissenheit und des Aberglaubens! Wer könnte sich st noch so etwas denken? Vor alten Zeiten glaubten viele 1ch, daß ein Mensch

#### sich unsichtbar machen

nne: Collten es jest noch einige glauben? Der Rorper s Menschen, ber aus so vielen und mannigfaltigen Theis besteht, mußte in so fleine Theile gertheilt werden, baß an fie nicht feben tonnte; bernach mußten biefe Theile eder aufammengesett, und bem Auge dargestellt merden. ler unfere Augen mußten so geblendet werden, daß wir vorhandene Menschengestalt nicht saben. Aber hiezu lirde eine unendliche Rraft erfodert, Die feine Creatur bat; ibern ein Borrecht ber Gottheit ift. Rein Engel, fein lensch ift im Stande, so etwas zu thun. Satte man die ringste Renntnis von ber Beschaffenheit bes menschlichen Brpers gehabt; fo wurde man eine fo unfinnige Meinung, die von dem Unfichtbar machen ift, nicht gefaßt und ichtet, ober am wenigsten in Gerichten, wie es ehebem bei, so wie bei Wehrwolfen, mirtlich ber Kall gemesen , barüber Fragen aufgeworfen haben.

Auch das ist ein irriger Wahn, daß ein Mensch an tiem andern Ort zügegen seyn tonne, der von dem tiem andern Ort zügegen seyn tonne, der von dem ti seines wirklichen Ausenthalts verschieden ist; oder wie Aberglaube redet, daß ein Mensch bei lebendigem te.be ten konne. Es ist unmöglich, daß der menschliche Körzor, an zween Orten zugleich, zu ein und derseiben Zeit zenwärtig seyn kann: Denn das streitet mit den Kräften

ber Natur, und fann baber naturlicher Beise nicht gesch ben. Die Geschichten, welche man hievon erzählt, sir entweder erdichtet, oder sie haben der Einbildungsfraft il Entstehen zu banken; ober es traumte jemand so lebhal baß er ben Traum fur etwas wirkliches hielt. Die bei be gleichen Geschichten obwaltenden Umstande treffen freili zusammen, so wie man sie erzählt; aber wer steht dafi baf fie nicht erdichtet find? Der Mensch ift fast zu nich so febr geneigt, als wunderbare Dinge ju glauben, un selbst zu erzehlen. Der Dre, wo Jemand gesehen worde ift von dem Ort seines wirklichen Aufenthalts oft fibr w gelegen. Was foll nun bort von ihm erscheinen? Ett fein grober Rorper? Mein, ber kann sich in solcher & schwindigkeit nicht von einem Ort jum andern bewege Und man vermißt ihn, ju der Zeit, da er dort erschien fenn foll, an dem Ort nicht, wo er wirklich ift. Ober ni es der subtile Rorper, der sich in dem aufferlichen befint foll? Welchen Beweis hat man, daß jeder Mensch ni einen feinen solchen Rorver in sich habe? War es die Gee bie dadurch sichtbar wurde, daß sie eine Urt von Rory annahm? Uber woher hat sie diesen Rorper? Won non fur Beschaffenheit ift er? Wie fann unterbef ber Leib nes Menschen fortleben? Woher weiß man, daß sie bon bie Macht habe? Vielleicht verurfacht Gott bergleichen Gu scheinungen durch eine unmittelbare Wirkung, ober buil ein Wunderwerf? Das ist wider alle Wahrscheinlichkol Denn Gott thut nichts ohne weise Absichten; Diese Weschich chen aber tragen fich oft bei fehr geringen Umstånden k Bielleicht verursachen sie Engel ober Beifter? Es ift nie ju glauben, daß weise und gute Beifter, ohne die erb lichften Urfachen, ihre Rrafte jur Bervorbringung folcen Erscheinungen anwenden werden. Und tann wurde big ja doch die Person nicht selbst senn. Die Geister hatal, nicht einmal nothig, erst einen Körper anzunehmen; fil bern fie durften nur unfre Sehnerven auf eben die Urt " chuttern, als es geschieht, wenn wir wirklich eine Person ehen; Es ist also mit dem sich anderswo sehen lassen nichts, ben so wenig als mit dem

#### Berblenden.

Benn man den Gaukeleien eines Runftlers zufieht, Der burch seine Geschwindigkeit etwas thut, was ausserordent. old scheint; so ist man geneigt zu glauben, er habe die Mugen der Unwesenden verblendet, d. i. er habe etwas gethan, dadurch man etwas sehe, was wirklich nicht da sen. Mber wie ist das möglich? Unser Auge kann nicht so veranert werden, daß es etwas sehen sollte, mas nicht ba ist; der das es die Dinge anders sehe, als sie wirklich gesche= ren. Es ist ein gemeines Runftuck, daß herumziehende Runftler allerlei Corten von Band, mit verschiedenen arben, aus dem Mund heraus ziehen, daß sie Steine, Resser und deraleichen Dinge verschlucken. Die umstehenen sagen dann, er habe die Augen verblendet; er verhalte th dabei gang ruhig; sie sehen aber bergleichen, so wie es r Runftler haben wolle. Wer ein vierblatterichtes Rices att bei sich trägt, denkt man, der könne nicht verblendet erden, sondern sehe alles mit natürlichen Augen, und könne em Runftler einen Poffen fpielen, bag ibm nichts von atten gebe.

# Sympathic und Antipathie

nd leere Wörter, die nichts bedeuten. Ersteres soll eine deheimnisvolle Vereinigung; letteres eine natürliche und nerklärbare Abneigung der Dinge gegen einander senn: ber so etwas giebt es in der Natur nicht. Diejenigen die ch schämten, gewisse Dinge und Krankheiten mit allen als m Mütterchen sur Herreien und Wirkungen des Teu-lls zu halten, nahmen zu Sympathie und Antipathie ihre lustucht, und suchten die Möglichkeit und den Grund das

von durch feine Ausfluffe zu erklaren, die aus dem menfe lichen Rorper, ober in benfelben übergeben, und barin was bewirften. Saft bu einen Rropf, fagt ber, ber b ran glaubt; fo stelle bich mit bem Gesicht gegen ben Mon nimm einen Stein, ber vor bir liegt, bestreiche bamit b Rropf dreimal, und wirf ihn hinter dich; thue dieß bei bi zunehmenden Monden nach einander! Was wird gesch ben? Der Mond bleibt am himmel, und ber Kropf am Salfe. Schneidest oder flichst bu dich; so schmiere t Nadel oder bas Meffer mit Kett, verbinde es mit eine Lapchen, und lege es an einen temperirten (weder zu falt noch zu warmen) Ort; die Wunde verbinde mit einem tro nen lappen; so beilt sie von felbst zu; - wenn bu sie rei lich haltst. Wenn du Warzen haft, nimm einen Fade umwickle sie damit, und wirf ihn unter eine Dachrinn Wenn ber Faben verfault; so gehen auch die Warzen me Oder geh des Morgens fruh, wenn es geregnet hat fti schweigend auf den Gottesacker, masche dich mit dem Wich fer, das auf dem Leichstein stehen geblieben ift; geh fo stil schweigend wieder zuruck, dann vergeben fie. Der nim ein Holzchen, und schneide soviel Rerben hinein, als t Warzen hast; wirf es beimlich dem Klingelmann in big Rorb! Was ifts nun? Er hat das Holz — und bu — b Warzen. Wenn dich ein Hund gebiffen hat, so fieb, de bu Haare von ihm bekommft, lege fie darauf, dann win die Bunde beilen — wenn du ordentlich damit verfährt Wenn dir die Nase blutet, so laß das Blut in eine au Roblen gefehte Gierfchale, ober auf ein aus Strobhalme gelegtes Rreuz laufen; dann bort es auf - wenn es genu geblutet hat. Wenn dir jemand ein Meffer schenkt, un bu nimmst es von ihm; so wird er bir gram — wenn vorher schon bein Feind mar. Wenn bu bas Brodt if wovon ein andrer schon gegessen hat; so bekommst du seine Beig - wenn bu geneigt dazu bift.

# Vom Aberglauben von Dieben, Gehängten zc. 151

Es giebt wohl in der Natur Dinge, von denen man nicht weiß, wie sie erfolgen, so daß keiner sie glauben, voer sie für möglich halten wurde, wenn er nicht, durch Erfahrungen davon war überzeut worden: Aber Sympastie bleibt immer ein elender Behelf. Der Löwe scheuet Schlangen und Hahnengeschrei, der Wolf das Feuer. Das ind Naturtriebe, und man darf dabei nichts von Untipahie wittern, und in abergläubischen Meinungen davon ich verliehren, dergleichen die von dem Eschenbaum und er Schlange ist.

### Aberglaube von Dieben, Gehängten zc.

In bem Balgen vor S. hangt feit ein paar Monaten ein Dieb., der bald keinen Jegen mehr an fich hat, und gang erstummelt ist. Er war der ruchtofeste Bosewicht; doch at ihn der Aberglande im Tode brauchbar gemacht, daß r reiffend weggeht. Der Ruhrfnecht zwickt ihm die Theile er Finger ab, woran die Ragel sigen, und womit die Diebsgrife geschehen sind, und lagt fie in den Handgrif feier Peitsche einflechten, woraus, wie er glaubt, die gewisse Birkung erfolgt, daß wenn die Pferde mit biefer Peitsche etroffen werden, sie den Wagen auch in dem tiefsten Moaft nicht stecken laffen, sondern die letten Rrafte anwenen, ihn beraus zu heben. Aber die Pferde furchten ohehin die Peitsche, und wenn sie jest nachdrücklicher auf iben Rucken fallt, je zuversichtlicher ein Erfolg davon erbartet wird; fo ift ja bas bem eingebrachten Stud vom Diebe nicht zuzuschreiben. Der Weinschent sucht einen Diebsdaumen zu bekommen, um dadurch glücklich zu fenn. Bewinnstichtige Spieler tragen ihn in eben ber Absicht mit ich herum, und Wirthsleute glauben, daß dadurch viel Bafte herbeigezogen werden. Warum aber muß folch ein Daum gerade von einem Dieb fenn? Weil man ihn am eichtesten bekommen kann! Der Strick, womit jener Frev152 Bom Aberglauben von Dieben, Gehängten :c.

ler sein Leben verlohr, ist schon lange um nicht geringe Preis an abergläubische Weibsleute verkauft, welche ih dem Vieh, wenn es Nachtschatten, die Würmer ze, hat oder gar behert ist, mit, wie sie glauben, grossen Vorthe umhängen. Der Verkäuser sagt es selbst, daß er schoe einige Klaster Strick verkauft habe, und es erfolge davo gleiche Wirfung. Wer den Nagel bekommen kann, de bei dem Hängen gebraucht wurde, der glaubt dadurch gigen alle Herreien und Teuseleien gesichert zu sehn. Bal wird der Dieb ganz entblößt da hängen, und man reißt ihr einen Feßen nach dem andern von den Kleidern ab, un streicht damit das Wieh über den Rücken, wovon es wur derschön werden soll.

Wielleicht lag in dem Diebe felbst die Urfach davo nicht, daß er gehengt wurde, denn der Aberglaube dent wenn ein anderer das Brodt, welches man auf dem Tifc habe liegen laffen, über ben Balgen werfe; fo tonne ma demfelben nicht entgehen. Es wurde der hochste Brad vo Bosheit senn, wenn jemand in ber Absicht bas thun wollte um einen jum Galgen reif zu machen; aber wer gebang wird, der muß es verdient haben, und man barf barur bas übrig gebliebne Brodt nicht ju fich ftecken, um nich geschickt dazu zu werden. Die Mutter muß, fagt ein ar berer, den kleinen Kindern die Magel zum erstenmal abbei fen, damit fie nicht stehlen lernen. Wer feine Rinder gi erzieht, der darf ihnen immerhin auch zum erstenmal di Ragel abschneiden, ohne ju fürchten, daß er sie badurc diebisch gesinnt machen mochte. Wenn man des Abend Bett geht, und das licht ausloscht, soll man es nich umgekehrt in den leuchter einstecken, sonst kann Nieman bom Schlaf erwachen, wenn bes Nachts Diebe ins hau kommen. Aber nein, diese Art lichter auszuloschen, i darum schädlich, weil man sie im Fall der Noth nur schwe wieder angunden fann. Wenn ein Miffethater gefopf wird; fo haben schon epileptische Perfonen das Blut ge

runken, um von der Krankheit befreit zu werden. Undre vaben mit seiner eiskalten Hand, sich den Kropf und andre Luswächse bestrichen, um sie dadurch wegzuhringen. Wenn de etwas geholfen hat; so war gewiß nicht das gebrauchte Mittel die Ursach, sondern die dabei gehabte hestige Gemüthsbewegung.

Man sieht an der Erde bisweilen ein Feuer, das einen Polag von 2, 3 und 4 Schuhen einnimunt; der Aberglaubi-

he nennt es

#### Geldbrennen.

Er wirft, um ben Schaß gewiß zu bekommen, bas erfte, vas ihm in die Bande fallt, am sichersten, wie er glaubt, en rechten Schuh in Diefes Reuer, um baburch ben Geis tern die Macht zu benehmen, bas Geld unter ber Erde ortzurücken. Oft schon sab er seinen Schuh ober fein Tuch n Usche vermandelt, wenn er z. B. einen brennenden Rub= acthaufen für Geldbrennen hielt. Das was man Geld. rennen nennt, ift weiter nichts, als eine brennende ober Beuchtende Sumpfluft, die fich an folden Orten häufig beindet, und sich von der Erde noch nicht aufgehoben hat. Denn es ist gang wider die Natur des Geldes und alles Metalls, daß es brennen follte; es mufte benn ein Wuner gefchehen, das man aber am wenigsten hiebei vermuthen arf? Durch diesen Wahn ift bei vielen bie Begierbe enttanden, Schake aus der Erde zu graben, und find Berugern in die Bande gerathen, die ihnen aufferdem, bag Tie ihre Hoffnungen tauschten, auch das abnahmen, was ie noch harten, und sie ber öffentlichen Schande und bem Belächter blosstellten.

### Vom Schatzgraben.

So lange noch Benspiele von dieser Art des Aberglaus bens vorkommen, und daß Betrüger sich desselben bedie-

nen, um andre auf eine schändliche Urt zu hintergehen; f kann es nicht überstüssig scheinen, vor demselben zu warne und Beispiele aufzustellen, wodurch die Bosheit des dabe gespielten Betrugs auf der einen, und die kächerlichkeit de dabei bewiesenen Einfallt auf der andern Seite in die Augen fällt.

Der Sattler Striedicke hatte ehebem ichon einen mansfeldischen Prediger, einen übrigens fehr braven Mann ju überreden gewußt, ihn jur Bebung eines Schakes gift unterftußen, und ber gute Mann hatte feinen Belbenglau ben durch einen Verluft von 180 Thaler und durch einer scharfen Verweis, den er vom fürstlichen Consistorio erhielt in buffen muffen. Striedicke aber horte bennoch nicht au zu behaupten, daß ihm ein Schaß beffimmt fen, und furg Zeit vor Weinachten 1785 verbreitete fich auf einmal bain Berucht, daß er ihn nun gefinden habe. Vernünftig Leute lachten zwar barüber: Da aber boch Striedice fid und seine Frau fleidete, verschiedene Meubels anschaffte und weit beffer zu leben anfing, als er bisber gekonnt hatte in fo machte bas die Obrigfeit aufmerkfam. Mehrere gehei. me Nachforschungen mußte er burch bas Borgeben eine



aus der Kerne erhaltenen Erbschaft zu vereiteln; eine Wittme aber, die er, weil sie nicht bezahlen konnen, aus feis nem Saufe trieb, verrieth bas gange Geheimnis. Gie fagte auf bem Rathhause aus: In ihrer inne gehabten Stube, fen, wenn man ein Brett des Fußbobens aufhebt, eine Deffnung, burch bie man ben barunter liegenden Relfer des Striedicke überfeben konne. Gegen Weinachten habe sie einmal viele Personen barin gesehen, unter benen fie nur Striedicen, feine Frau, und einen Windmuller aus der Neuftadt habe erkennen konnen; die andern maren verfleidet gewesen, einer als ein Teufel, ein anderer als ein Geift, ein britter als ein Monch, u. f. w. Es fen ein Rreis geschlossen worden, und nach vielen Ceremonien habe nan angefangen, mit Schaufeln die Erbe aufzuwerfen, vodurch man auf einen Raften gekommen fen, den man nur mit vieler Muhe habe berausheben tonnen. Babrenbem Beben habe ber verfleidete Teufel fo entfeslich gebrullt. daß ihr felbst angst geworden fen. Man habe ben Raften nur einen Augenblick geöfnet, da alles wie Gold und Silber geglangt habe; bann habe man ihn gleich wieder verichloffen, und mit mehrern Petschaften verfiegelt, jum Bindmuller in die Nouftabt geschafft. Von bem Tage in habe fich das Wohlleben in Striedickens Saufe angefangen. — Mun ließ der Magistrat Striedicken und Teine Frau, und nachher noch einige andre Perfonen einzigjen, wodurch die eigentliche Bewandnis ber Sache an ben Lag fam. Striedicke batte erfahren, bag ber Wind. muller einiges Geld liegen habe, und das war eigentlich ber Schaß, ben er beben wollte. Er geht in ber Begend ber Windmuble in erfunfteltem Tieffinn auf und ab. Der Muller ruft ihn an, ob er sich veriert habe? und was ihn anwandle? Striedicke ftellt fich, als wenn er aus feinem Tieffinn ploglich aufführe, sieht ben Muller mit ftarrem Blick, und mit einem viel sprechenden Stillschweigen eine Beile an, und ruft bann, wie entzückt: Gott! nun habe

ich gefunden, was ich so lange gesucht habe! Freund, e ist der gluckliche Mann, der mich und sich auf einmal in bie blubenoften Umffande verfegen fann. Mit ihm nu fann ber Schaf gehoben werben, ber mir zugebacht ift. -Der Monn wird erft fur die Soche eingenommen, unt nach verichiebenen Conferengen überredet, Striedicker 200 Thaler vorzuschieffen, wofür er von dem Schafe 2000 Rithlr. erhalten, und, ju feiner mehrern Sicherheit, bie in ju der Zit, da man ihn angreifen durfe, den ganzen Rail ften in seine Verwahrung nehmen folle. Das mar ber Ra In ften; von dem der Teufel durch fo schreckliches Bruller Bergweiflungsvollen Abschied nahm. Ein abgedankter Postillion, Scharf, hat die Rolle des Teufels gespielt & und ein liederlicher Bergmann, Burkhard, die berin Beifts. Der unterpfandliche Schaß murde aus ber Neustadt auf das altstädtische Rathhaus gebracht, und der Teut fel und der Beist mußten den, einige Centner schwerer Raften auf den Tifch der Michterftube heben. Die erwähn ten Siegel waren noch unbeschädigt, und man fand fo'gen fie be Schäfe darin: Bu oberft einige 80 bleierne mit Flitter m vergoldete Münzen, junachst die schwerste Urt von grofferte Steinen, und zwischen und unter Diefen, vermuthlich um bas Klappern und Rollen der Steine zu verhindern, einer reichen Borrath von Riessand. Bei angestellten haussu dungen hat man mancherlei Werkzeuge des Schafgrabene 3. Bucher mit den gewöhnlichen Migbrauchen biblifcher Spruche und allerlei schrecklichen Formeln und Fragen, auch Schmelztiegel und etwas Stempelartiges u. f. w. gefunden

Striedicke ist eintrauriges Beispiel, wie tief ein Menschin Bosheit verfallen kann, wenn er durch Vernachlässigung seiner Berussgeschäfte zurück kommt, und, anstatt sich durch Einschränkung und Arbeitsamkeit wieder aufzushelsen, vielmehr die Liebe zu faulen Tagen und zum guten Leben überhand nehmen läßt. Der Prediger und der Wind.

nuder zeigen, wie fehr die Begierde nach Gewinn übrigens echt gute leute verblenden tonne.

Die Meinung von der Macht des Teufels, auf die ver Schabgraber baut, fam burch Frrende und Betruger mf, und erhielt fich durch fie bis jest. War es ben abgechiedenen Weistern möglich, bei den Sachen, die ihnen m leben lieb waren, und die fie barum verborgen hatten, ich sehen und horen zu laffen, ober sonft zu wirken; so wurven die Beispiele davon ungählig senn. Uber wer hat dabon sichere Erfahrungen, die er ohne Vorurtheil und mit Bahrheitsliebe untersucht hat? Die Erzählungen davon and immer erst von Mund zu Mund gegangen und so mit Bufagen mannigfaltig vermehrt worden. Bas aber jehorig untersucht werden konnte, ist immer Betrug befunden worden. Die erzählte Gefchich. e ift ein Beweis davon. — Aber wer follte einem Beist nicht trauen? wer follte nicht glauben, den Schat gewiß zu haben, wenn er den ausgegrabenen schweren Raten schon in Banden und im Sause hat? — und doch fand auch jene gute, wohlhabende Bauerswittme in einem bran-Denburgischen Dorf vor wenig Jahren bei diesen Umständen ich betrogen.

Unfangs mußte sie für eine vorgeblich mit Turkenblut bestrichene Wünschelruthe zehen Thaler geben. Es kamen Bothen, die von nahliegenden Schäßen redeten, und so ben eigentlichen Schaßgraber, der noch kommen sollte, versündigten. Er hat überstudirt, sagten sie, und ist Priester gewesen.

Das gute Weib gab Geschenke und mas man sonst soberte; ein Stuck Speck, um es auf bem Kreuzwege einz jugraben; ein Stuck leinwand zur Befriedigung des Geistes. Endlich kam der überstudirte Mann, ein lahmer Husar, und man schritt zum Werk. Er führte die Vau- erin um Mitternacht aufs Feld, ließ hier in einen von ihm

bezeichneten Kreise ihren Knecht und Magd graben, un murmelte einige unverständliche Worte, um den Geist, den Schaß bewache, zu citiren. Es erschien eine weist Gestalt und redete: "Ich war ein alter General, ich hat meinen Schaß vor dem Feinde vergraben, und hatte al Erden niemand, dem ich dieß offenbaren konnte u. s. n Nun beschrieb er den eisernen Kasten, gab die Kosibarke ten in demselben an, und das baare Geld zu zwei und siel zig tausend Thaler. Um dieß zu heben, sollten nun hunder Thaler, Damast zc. an eine katholische Kirche in der Laus gegeben werden; wo nicht, so würde allen dreien der Hal gebrochen. Der Schaß sep mit einem Hahn versest.

Der Sahn ward gebracht, vom Schafgraber ber Beist gegeben, und letterer verschwand. Man grub mei ter, und fand ben Raften. Die Wittwe half ihn in ih Baus tragen, gab dem Beifterbeschworer mehr, als er fu Lesung der Gebete am facholischen Altar foderte und lie ihn geben. Er versprach in einer bestimmten Zeit wieder zukommen; ohne ihn, fagte er, burfe ber Raften nicht ge ofnet werden. Was man benken fann, geschah: Er kan nicht wieder; und da der Rasten geöfnet wurde, fand mai Steine und Sand. Der Geift ward übrigens entbeckt un! forperlich bestraft. Moglich bleibt es immer, daß ehedem wer weiß, aus was für Urfachen, unter die Erde Bell vergraben worden ift, moglich, daß Perfonen daffelbe ge funden haben, und dadurch reich geworden sind: Die Er fahrung lehrt es ja. Daß cs aber einem gemiffen lediglid bestimmt fen, nur von gewissen Personen, die die Runs verstehen, unter Berfagung gewiffer Formeln, Darbrin aung eines Geschenks an den Geift, oder den Teufel, unt Beobachtung gewiffer Ulfanzereien gehoben werden fonne mer mag dieß glauben? Bufte jemand, wo in ber Erde Schabe verborgen lagen, fo murbe er nicht zaudern, fie ju holen, um bann reich und angesehen seine Tage in Rube Bie oft ift ber leichtglaubige betrogen? wie t vielleicht (aber mochte es nicht geschehen!) wird er noch etrogen werden? Co widerfinnig das gewöhnliche Verfahen bei bem Geldheben ift, so leicht laffen fich die Menschen ethoren. Durch Speck und leinwand foll ber Beift benftigt werden; man muß ihm einen Sahn, einen Bod, ber fonft etwas jum Opfer bringen, und bem Schafgraer vorausbezahlen. Man soll sich weder beim hin- noch dergehen umsehen; benn man konnte von den verabredeten betrügern etwas gewahr werden. Man foll, um mit bem ben bavon ju fommen, fein Wort reben; benn es fonnn ja dadurch Personen berbeigezogen werden, und bie aufeleien fforen. Die Beifter follen ben Schaf unter r Erde fortrucken, oder in Roblen verwandeln, wenn an jemand bavon was fage, baß man einen Chag zu ben willens sen. Aber wer merkt nicht, daß es betrigeri. ie lift fen, die darum ausgesonnen ift, daß die Sache ht vor ber Zeit entbeckt und gehindert merde. Der warze Bock, mit dem bas Geld allein gehoben werden nn, barf tein weiffes Sarden haben; ber Teufel breht ift gar ju leicht ben Sals um; wer merkt auch hier nicht, baf in den Betrogenen in Erwarten und Ungst zu seben sucht, mit er nichts mage, mas ben guten Erfolg bes betrügeri. en Unternehmens hindern konnte? Ginst giengen in ber priffnadit zween Bauern mit einem Studenten aus Mena, ien Schatzu beben, in ein flein Weinberghauschen, um die Geifter zu citiren. Man fand die Bauern bes ans 'n Morgens todt und ben Studenten ohnmachtig und achlos auf der Erde liegen. Raum mar bieß bekannt vorben; fo murde von Ginfaltigen bas Gerücht ausge= ritet: Der Teufel habe diesen leuten die Balfe umgebrebet. n geschickter Urgt aber bewies, baß ber Rohlendampf fie licht habe. Freilich, wer auf unrechten Wegen geht, I schreckt alles, und auch ein kleiner Zufall kann ihn tob= , wobei ein anderer gleichgultig wurde geblieben fenn. brigens beweist diese Geschichte, daß Vorwiß oft bestraft

wird. Die katholischen Priester standen ehedem, bei eir gen noch jest, in dem Unsehen, daß sie nicht nur Gespe ster bannen und Geister citiren; sondern auch Geld geschie zu heben wüsten. Einst gieng ein solcher, der sich den hiligen Christoph zum Schuspatron ersehen hatte, mit sein betrogenen Gesellschaft in ein altes Gewölbe, davon nicht die vier Bände standen, und das oben mit Vrette leicht zugedeckt war. Sie stiegen um Mitternacht spera Pater Francisk machte einen Kreis um sich herum, sprenkte Weihmasser gegen die vier Wände, sprach das Ave Miria, und betete:

"Beiliger und ehrwurdiger Martirer Chriftoph, hinn lischer Fürst, wir rufen bich an, als benjenigen, ber ben größten Ronig gefucht haft, und zuerst einen beidilm schen Ronig, hernach den Teufel, endlich aber ben Ber Jesum gefunden hast, weil du die leute durch den Jord trugest; und da du in beiner Einsiedlerhutte schliefest, ru Jesus als ein Knab: Offern, Offern! ba du das erstem! und anderemal aufstundest, war niemand ba. Das brit im mal rufte und fagte der Knabe: Offern, Offern, nehill beine Stange und trage mich durch den Jordan. Du noth mest ihn auf beine Schultern und giengest durch bas Wil fer. Der Knabe aber mar fo schwer, daß du in lebenschie fahr kamest, und zu dem Knaben sagtest: Du bist in schwer, daß ich meine, ich trage himmel und Erbe. Dien Rnab antwortete: Du tragest wahrlich ben, ber himn und Erde erschaffen hat. Da dauchte dich der Rnabe i Maffer und taufte dich im Namen bes Vaters t, bes Colm nes +, und des heiligen Beiftes +, und veranderte bein Ramen, mit dem Beifag: Du follt nicht mehr Offern, fo dern Christoph heiffen. Ich erschaffe dich zu einem Schal meister, und gebe dir Gewalt über alle in der Erde verbe genen Schaße, daß du sie unter diejenige, welche dich meinem Ramen anrufen, austheileft. 3ch gebe bir au Gewalt über alle bofe Beifter. Mun rufen wir dich, o bot igster und verehrungswürdigster herr Marthrer und Fürsorecher Christoph an, daß du dich unserer erbarmest, und ms nebst Gott und der heiligen Jungfrau Maria erhörest, nd uns zum Behuf unserer Arbeit diese Nacht hunderttaus und Gulden gutes Geld bescherest. Wir rusen dich das eite andre und drittemal an, und beschwören dich in dem Lamen des Vaters, † des Sohns †, und des heiligen Geistes † und der heiligen Marien, mache durch deine Fürditser, daß wir reich werden, und aller Glückseligseit geniessen. So wahrhaftig du Christo gedienet hast, und von ihm gesust bist, und du den heidnischen König und unzählige ansere zu dem christlichen Glauben gebracht hast, und dir dott Seele und Leib gegeben hat, hilf uns und bringe uns utes lauteres Gold, gutes Geld durch Gott Vater †, Sohn

und heiligen Geist + Umen. "

Rach Endigung dieses Gebets sprengte grancist noch nmal Weihwaffer gegen die vier Wande, ließ vier Perfoen mit den bei sich habenden, und mit Rreuzen bezeichnes n hammern dreimal gegen die vier Bande schlagen, 10 dieß jum zweiten und drittenmal wiederholen. Dioß= h fturzt eine Wand ein, Ungft befällt sie; sie laufen alle im Gewolbe hinaus. Aber die Liebe jum Reichwerden eß sie still steben, sie erholen sich, kehren um, suchen und iden nichts. Huch ber schandlichste Misbrauch des Da. ens Gottes, und bessen was heilig ift, vermag nicht eister zu zwingen, oder das unter der Erde befindliche eld herbei ju rucken; so sehr auch der Abergläubische, enn er so etwas hort, zittern und glauben mag. Es ist elleicht eher im Mond als auf unsrer Erde ein heiliger hristoph gewesen; und wenn er auch wirklich einmal vor= inden gewesen mar, wie tonnte er benen, die ihn anrufen. vas gewähren? Das sicherste Geldheben ift, sparfam und lissig sein, das Seine in Ucht nehmen, und seine Pflichn gewiffenhaft etfullen. Gin fterbenber Bater fprach: ohn, grabe den Ucker und den Weinberg fleistig um, du

wirst einen Schat finden. Der Alte war kaum falt; fieng S. an, alles umzuwühlen, aber er fand nichts, nad bem er lange gegraben hatte. Rach Jahren fiengen bi Acker und ber Weinberg an, reicher als je gu tragen; ur S. hatte nun merten fonnen, was ber Bater unter bei Schaß, ben er finden follte, gemeint habe? S. war feit de Baters Tobe fast täglich in der Schenke, wiederholte d Testen Worte bes Erblaßten, und war oft febr unwill barüber, daß er den vom Vater vergrabenen Schaß nan fo langer Zeit nicht gefunden habe. Gin Bergmann, ein liftiger Betruger, fchlich ihm in die Schenke nach, und bu merkte bald, daß er an S. den rechten Mann gefunden bil be, fieng vom Schakgraben an, und fagte, er miffe felb einen. S. bezahlte die Zeche fur ihn, und fagte endlich "Bruder, wenn du ihn weißt, warum hast bu ihn nid ichon gehoben?" "Ja, fagte ber Bergmann, bas geite nicht gleich, ich bin arm. Wenn ich 33 Thaler, 3 Gr ichen und 3 Pfennige in Gold, Silber und Rupfergeld ha te, womit ich den Schaß herauf locken konnte, so wollte in ihn gleich heben. " "Bruder, rief S. schon voll Freud fo viel habe ich eben bei mir; da haft dus." " Gut sagt ber Bergmann, diese Nacht um 12 Uhr geben wir bin ur heben den Schaß, und bann find wir reich genug." Ja mußte sich in gewiffer Entfernung unter eine Giche stelle Di und bei lebensgefahr fich ni bt rubren, ober ein Wort fpr chen. Er hatte ichon vrei Stunden unter groffer Ungft the gestanden; Die Zeit wurde ihm endlich lang, er magte en fich umzusehen, zu rufen, und dann an den Ort hingug ben, wo der Schaß follte gehoben werden: aber der Berg mann hatte fich fortgemacht; S. fam halb erfroren nat Saufe und schamte fich , und wird bis jest feiner leichtglat bigfeit wegen, von jedem geneckt und ausgelacht.

Möchten die hier erzählten Geschichten jedem eine Banung senn, sich Betrügern nicht anzuvertrauen, und be

durch sich lächerlich und unglücklich zu machen.

Bu dem Geldheben braucht man zuweilen auch die

## Wünschelruthe.

Eine folde Ruthe ift ein von einer zinkichten Safelnufffaube, n ber St. Johannisnacht zwischen eilf und zwolf Uhr abge= Inittener Zweig, ber bie Geftalt einer Gabel hat, und gegen en Aufgang ber Sonne gewachsen seyn muß. Der, weljer sie über bem Punct, wo die Nebenzweige herausgerachsen sind, abschneibet, nuß in dem Zeichen der Wage ebohren fenn, und dabei folgende Worte, auch gegen ben lufgang der Sonne fprechen: Gott gruffe bich, bu ebles Reis, mit Gott dem Bater fuch ich bich, mit Gott bem Sohne find ich dich, mit Gott des heilgen Geistes Macht ind Kraft brech ich dich. Ich beschwöre dich Ruthe und Sommerlatte bei der Rraft des Ullerhochsten, daß du mir pollest zeigen, was ich dir gebiete; und solches, so gewiß ind mahr, fo rein und flar, als Maria, die Mutter Gots s eine reine Jungfrau war, ba fie unfern herrn Jefunt hriftum gebar: Im Ramen Gortes bes Waters, bes Johnes und des heiligen Geistes. Umen! - Sonft wird dabei auch wohl das erste Capitel Johannis: Im Unfang war das Wort ic.; oder die Borte des 23. Dfalms gesagt: Dein Stecken und Stab tröfter mich.

Die Bunschelruthe wird auch aus jedem andern ivolz, aus Drath, Papier und Fischbein verfertigt; und ivolz, aus Drath, Papier und Fischbein verfertigt; und is hat leute gegeben, welche die geheime Bissenschie faus verfauft haben. Tolche funstlich gemachte Kuthe besteht aus zwei Stücken is sernen Drath, welche dergestalt zusammengefügt sind, daß ise sich biegen lassen; sind über und über mit leder überzogen, und mit Zwienfaden bewunden. Nach bieser Bes

hreibung kann man sie sich selbst machen.

Durch das Schlagen dieser Ruche sollen alle verborene Dinge, vorzüglich die vergrabenen Schäße, auch Erzgange, Wafferquellen, Marksteine, bann verirrtes Wieh Morder, Diebe, unbefannte Wege und Stege entdecht und fogar auf vorgelegte Fragen richtige Untworten gege ben werden. 3. wollte dadurch wissen, ob jemand to oder lebendig, gefund oder frank; ob eine Frau schwande fen, ob fie einen Cohn ober Tochter trage; wenn jeman gebohren, wie hoch die Sonne von der Erde, ob die Ge schichte ober ber Sag mahr fen; ob die Planeten bewohnt ber Feind fern ober nahe, und wo die im Meer versunke nen Waaren waren. R. fagte: Die metallischen Dunft giengen durch die Wurzeln in die Hafelnußstaude über, un vereinigten sich mit den Zweigen und Blattern. Weil nu Die zusammengezogenen Dunfte eine Schwere hatten, un Die aus der Erde fommenden Dunfte, vermoge der anzieher den Rraft, welche die Rorper aus einerlei Materie gege einander auffern, sich mit ihnen vereinigten; so wurde de durch die Wünschelruthe schwerer gemacht und mußte sich niederbeugen. Dann aber wurde nicht nur der Zweig vo der Haselnußstaude, sondern jeder andrer, Wunschelruth fenn konnen. 2. vergleicht bas Schlagen ber Bunfche ruthe mit der Bewegung der Magnetnadel. Co wie die fich drehet, wenn man ihr Eisen nabe bringt; so foll auch Die Haselnußstaude eine natürliche Kraft haben, sich zu de Metallen zu neigen, und durch ihr Schlagen zu erkenne geben, mo dergleichen in der Erde ftebe. Allein es ftrei tet wider die Erfahrung. Undre fagen, die Ruthe schle ge, weil sie eine Rraft habe, etwas anzuzeigen; und ba ist doch so viel als nichts gesagt; benn es wird dabei etwa als erwiesen vorausgesest, was noch nicht erwiesen is Man kann keinen einzigen glaubwurdigen Fall anführer daß durch die Bunschelruthe verborgene Dinge jemals ent beckt worden sind; und bei allen Geschichten, die man be von ergablt, liegen Betrügereien zum Grund. Rein ver nunftiger Bergmann hat damit zu schaffen; jeder halt fi für etwas Betrügliches. Die Wünschelruthe schlägt nich ur da, wo Metalle sind, sondern an jedem andern Ort: Der Grund davon liegt in der Federkraft (Elasticität) und Schwere. Nach der Vorschrift des Nuthengängers muß nan, wenn die Nuthe schlagen soll, die Urme sest an die Brust drücken, die Hände vom Leibe abhalten, und sie mit enselben so fassen, daß die Daumen an beiden Enden ansossen. Wennöge ihrer Schwere fängt sie nun an, zu wirsen, und sucht sich herunter zu bewegen. Wenn man sie ber einen Beutel mit Geld hält, so wird sie schlagen: Sie vird es aber auch, wenn man sie über ein Stück Holz oder ber nichts hält. Kurz, sie schlägt immer, man mag sie alten wie und wo man will. Wer eine Probe damit macht no von Vorurtheilen und der Liebe zum Wunderbaren nicht ingenommen ist, der kann sich davon leicht überzeugen.

Die fleischichten Theile unfrer Sande und Urme konen nemlich das starke Drücken nicht lange aushalten; sie uffen in ihrer Wirkung nach, ohne daß wir es felbst mer-In; daher drehet sich die Ruthe in unfern Banden berum, nd ihr Schlagen rührt von ihrer Federfraft und Schwere nd der seltsamen Urt her, sie zu halten. Die, welche nit der Bunschelruthe etwas ausserordentliches erfahren ollten, bestanden zuleßt doch immer mit Schimpf, oder urden als Beerüger entdeckt. So gieng es dem französi=
hen Bauer Jakob Upmar, der mit seiner Wünschelru=
be so viel Aufsehen machte, daß selbst die Richter mit m umber liefen, und vermoge derfelben die Morder zu finen glaubten. Die Proben, die er nach der Zeit mit feiner uthe anstellte, fielen so schlecht aus, daß er das land flumen muße. — Es ist tein Zweifel, daß mit ber Wunhelruthe auch schon verborgene Dinge entdeckt worden nd; aber alle Wahrsagerkunste treffen und sehlen; in den Termeiften Fallen schlagen sie fehl, und am Ende entbeckt ch ihr Betrug.

Ein listiger Bergmann, ber eine Wunschelruthe hat, wurde mit einem wohlhabenden Bauerpurschen befannt,

und versicherte ihn, daß er durch sie schon verschieden Schabe entdedt hatte. Sie giengen an ben Ort, erft liet ber Bergmann, bann S. Die Ruthe fchlagen, und fchor in der nächsten Nacht um 12 Uhr follte der Schaß gehober werden. - " Wenn wir nur bas Weid anschaffen können fagte ber Bergmann, mas zur Bebung bes Schakes ni thig ift. Ich bin arm, und Diese meine Urmuth ist ebe Die Urfach, warum ich burch meine Wunfchelruthe bis jes noch nicht reich geworden bin. Die unterirrdischen Geiste werden den Schaß ohne Schwierigkeiten heben laffen, fo bald sie erkennen, daß ich 50 Thaler in der Tasche habi Merken sie aber, daß ich weniger, ober wohl gar nicht i bei mir führe; fo werden sie ihn ftets fortrücken, wenn ma gleich glaubt, ihn schon in Banden zu haben." Run em pfieng er das verlangte Geld. S. hatte es fich mubfarm erspart; gab es jest aber gern bin, weil er badurch reich ju werden hofte. Sie giengen an den bestimmten Ort, un fiengen gerade um 12 Uhr an zu graben. Die Erde me gefroren. Als sie gewas hineingearbeitet hatten, fragte bei Bergmann feine Ruthe, die ihm, wie er vorgab, fagte daß der Schaß nur noch einen Juff tief fiebe. Die all Urglift eines geubten Betrugers gab er bem G. ju erkennen baß kein Ungeweihter zugegen fenn burfe, wenn ber Scho gehoben muche. Diefer gehorchte gitternb bem Befehl be Schafgrabers. - Die Gofchichte endigte fich, wie fi bergleichen immer geendigt haben: Der Bergmann hat fich mit ben 50 Thalern bavon gefchlichen; auffer baf & noch in eine hisige Krantheit verfiel, an welcher er in w nig Tagen, unter einer beständig anhaltenden Raferei vo ber Bunfchelruthe, zur groffen Betrubnis feiner Elter deren einziger Sohn er war; starb.

Das Feuer hat eine ausserventliche Kraft. Conningt wegen seiner Feinheit in die Zwischenräume des Heiges und der Metalle, verwandelt jenes in Usche, un schmelzt diese. Das Feuer ist eine sehr grosse Wohlth

ür die Welt und die Menschen; denn es bringt alle Früche zur Reise, und giebt dem Körper die gehörige Barme
nd Schmeidigkeit, und bewahrt ihn vor dem Erstarren. Es belebt alles; aber Gott braucht es auch als Strafe, und dird einst dadurch die Welt wieder in ihr Nichts verwaneln. Schon aus der groffen Gewalt, die das Feuer hat;
esseht man, daß es Thorheit sep,

#### Das Feuer besprechen

u wollen.

Die Juden, Zigeuner, Köhler und Uschbrenner sind vie Helden, die das Feuer besprechen zu können vorgeben. Die Juden haben zweierlei Urten, dieß zu thun. Dieser hlicht pflegt der Feuerbesprecher das Feuer anzureden, und wählt dazu einen erhabenen Ort, von da er alles, was rennt, übersehen kann. Er läßt sich eine Pfanne mit ühenden Rohlen nebst einer Gießkanne voll Wasser geben; weht darauf mit unverwandten Augen das Feuer an, murzheit die hebräischen Worte aus dem 4 B. Mose, Cap. 11, 113. 2. Da schvie das Volk zu Mosse und Mosses lat den Zeren, da verschwand das Feuer — sil-



benweis her, und gießt bei Aussprechung einer jeden Silb ein wenig Waffer über die glühenden Rohlen; und glaub bann, bas Feuer muffe nun verschwinden, ober wenn es wie immer, nicht geschieht, es werbe nun mit leichte Mube geloscht. Undere Reuerbesprechende Juden suchen bei einer Feuersbrunft ein Haus, das noch nicht angegan gen ift, badurch zu retten, und dem weitern Vordringe des Feuers zu wehren, daß sie mit Kreide entweder die vor gedachten Worte, oder den Schild Davids, mit ber Wort Agla, ober den gottlichen Namen Adonai ar fcreiben. Unter bem Schild Davids benfen fich die thil richten Feuerbesprecher, die bildliche, bedeutende (bierch gluphische) Figur, welche David, ihrem Vorgeben nach auf seinem Schild gehabt haben soll. Sie besteht auf Ameen unter und etwas in einander stehenden Triangeln, i beren sechs Winkeln, wie auch in der Mitte das Worlin Unla mit bebräifchen Buchstaben geschrieben steht. Die fes Wort bedeutet an fich nichts, fondern es zeigt nur bi Unfangsbuchffaben von den vier hebraischen Worten an Aletah Gibbohr leolam Udonai — Du bist stark i h Projeter Berr. Siebenmal fteht bas Wort Unla i



ver beschriebenen Figur; denn die Zahl 7 ist unter ben Juben heilig geachtet, wie unter ben Christen die 3. 3st as haus schon angegangen, so schreiben sie jene Worte us bem 4 Buch Mosis auf eine Brobtrinde, Papier oder teller, geben, wenn sie konnen, breimal um bas Feuer erum und werfen bas fo beschriebene binein. Dieß foll leichfalls die Wirkung haben, daß das Feuer davon verfwinde. Die Juben find bavon gar ju fehr eingenom= ren, daß gewisse merkwürdige Worte des alten Testaments nd gewisse Charactere aus ihrer Cabbala eine verborgene Eraft hatten, und sie glauben es fort, ohnerachtet sie schon ft von dem Begentheil überzeugt find. Wenn aber Chris en sich ihrer bedienen, um durch sie das Feuer zu dampfen; bift dieß ja eine weit groffere Thorheit, und fie bestärken ne in allem ihrem Frethum. Jenen biblischen Worten ift irgends eine Rraft verheiffen, bas Feuer damit zu loschen; nd es ist ein Misbrauch des Namens Gottes, wenn man in auf Papier, oder etwas anders schreibt, um bief baurch zu bewirken. Ift es nicht eine groffe Thorheit, zu lauben, daß in den, unter Besprengung glubender Rob. n mit Baffer, filbenmäßig hergemurmelten Worten Mo-5, over in den Worten Unla, Adonai eine Kraft stes e, der Buth des schrecklichsten Elements Einhalt zu bun?

Die Zigeuner und die Christen, die von dieser irrigen Neinung eingenommen sind, pflegen einen Feuerseegen erzusagen, in welchem sie das Feuer im Namen Jesu anden, und überhaupt den göttlichen Namen unverantworted mißbrauchen:

Keuer, steh still, um Gottes Will, Um des Herrn Jesu Christi willen! Feuer, steh still in deiner Gluth, Wie Christus der Herr ist gestanden in seinem rosinfarbnem Blut! Feuer und Gluth, ich gebeut dir bei Gottes Namen. Daß du nicht weiter kommst von dannen Sondern behaltest alle deine Funken und Flammen Umen! Amen! Amen!

Solche Unrede an das Feuer ift die größte Entheili gung des Namens Gottes und Jefu. Raum follte mai glauben, daß der Turk ben Mamen seines Mahomedi und der Sinese seines Confuzzi so misbraucht; und de Christ entehrt das Undenken Gottes und seines Eridsers febr? Ober ber Reuerbesprecher fagt: Reuer beiffe Glu und Flammen, dir gebeut Jesus Christus der groffe Mann Du follft ftillstehn und nicht weiter gehn; im Namen Gotter bes Barers, des Sohnes und des heiligen Geistes. Umen - Er foll dabei breimal um bas Feuer reiten, jedesmal ein Strofe langfam fagen, und benn in einen Teich hineinspren gen; weil nun das Feuer aus allen Winkeln hervorkomm und ihn verfolge, und wenn es ihn erreichen fann, ihil todtet und verzehrt: Die Erfahrung lehrt ja, daß dergleichen Mittel nicht bas geringste wirken. Und wenn die Judei das Feuer besprechen konnen, warum thun sie es nicht wenn ihre eigene Saufer von der Flamme ergriffen, uni wie es schon oft geschehen ift, in die Asche gelegt werden Sie fagen bann zwar, es muffe ein verfluchtes Feuer ge wesen senn; aber so wird jedes Feuer verflucht fenn; deni bei keinem hat je ihr Besprechen etwas geholfen: Und me fieht nicht, daß ihre gange Runft eine aberglaubische Ein bildung fen? Ginige unter ben Chriften bedienen fich zun Reuerbesprechen eines holgernen Tellers, auf welchem nich weit vom Rande brei Zirkel nahe unter einander, und in einer Entfernung von etwa einem halben Zoll, noch dre gezeichnet find. In dem leeren Raum unterwarts fteht ein Berg, und über demfelben noch ein anderes, bas ein wenig fleiner ift. Mitten burch diese beiben Bergen ist eine gera De Linie gezogen, mit einem baran befindlichen Widerha fen. In dem fleinen oberften Bergen fteht zur rechten be lateinische Buchstabe A; jur Linken ber Buchstabe G

i dem untern gröffern Horzen, zur rechten L; zur linken A, daß durch Zusammensehung derselben das Wort Agla erauskommt. Unter dem untersten Herzen stehen die Borte: Consumatum est (es ist vollbracht) welche der irlöser nach Vollendung seines leidens am Kreuze gesproen; und unter denselben sind noch drei Kreuze gezeichnet. Nit dieser Figur und Buchstaben soll der Teller des Frenzigs, bei abnehmendem Mond, zwischen 11 und 12 Uhr it frischer Dinte und einer neuen Feder beschrieben, bei ner entstandenen Feuersbrunst im Namen Gottes ins euer geworsen, und wenn das Feuer nicht verlösche, noch veimal wiederholt worden. Uber wer könnte an so etwas auben, oder zur Widerlegung desselben Gründe sodern?

Das Feuerbesprechen soll nur bei vollem Mond, des reitags, Nachts zwischen zu und 12 Uhr, indem drei Licher auf dem Tisch brennen, so gelernt werden können, daß ibe, der lehrende und der lernende vor und nachher jedeseal drei Kreuze sich vor die Brust machen, und beim lerem des Seegens die linke Hand auf das herz legen

üßten.

Der grosse Hause benkt, jeder Fürst könne das Feubesprechen, weil, wenn der Fürst eine Weile da ist, gedhalich das Feuer sich zu vermindern ankängt. Allein,
enn der thätige wachsame Fürst, bei entstandenem Feuer,
enn Unglücklichen zu Hülse eilt, durch seine Gegenwart albelebt, und dazu mit seinem vortrestichen Beispiel vorht: Wenn er, zur Lilgung desselben kiuge Anstalten
acht; so wird das Feuer ohne Seegensprechen gedampst,
vorauf ein weiser Fürst sich nie einläßt. Haben die Häuser
ne solche Lage, daß er um dieselben herumreiten kann; so
innen die Feuerlöschenden Maschinen besser angebracht
id das Feuer geschwinder gedämpst werden.

Gott hat ein anderes Element, das Wasser, den Afrigsten Wirkungen des Feuers entgegen gesetzt. Kanne unn jeder den Nothleidenden zu Hulfe, wie es die Mens

schenliebe fodert, und folgt er bei gehörigem Fleiß den Un ordnungen der Obern; so wird es ohne abergläubische, Go entehrende Mittel gelöscht. Glücklich ist das kand, n zum Feuerlöschen vortresliche Anstalten sind, und wo dunterthan so verständig ist, daß er den Gesesen des gute Fürsten, die das Unglück abwenden sollen, gern folgt; n durch Feuerkassenichtungen das kand an der kast di Verunglückten tragen hilft.

Ein sicherer Mittel gegen die schnelle Ausbreitung d Flamme bei Reuersbrunften ist gewiß dieses: Man nehn 3 Theile gefchlemmten Thon, und einen Theil Mehlfleifte und bestreiche damit die Sparren zo, nachdem man das Ho zuvor rauch gemacht hat. Nach dem Trocknen fulle ma damit, die entstandenen Rißen wieder aus; so wird dadur Die Flamme von dem Holz gar febr abgehalten werde Diese Absicht kann man auch dadurch erreichen, wenn de Zimmerholz zum öftern mit frartem Ulaunwaffer überftriche wird. Oft schon war ein Feuerbesprecher die Urfach, de Die zu Gulfe geeilten in ihren Urbeiten nachlieffen, bas Feuer von neuem aufoderte, und groffere Verwuftur anrichtete. In R. entstand eine starte Feuersbrunft. 2 der sich das Unsehen geben wollte, als ob er das Reuer b fprechen konnte, nahm, da bereits einige Saufer in b Usche gelegt waren, und er vermuthen konnte, daß es nic weiter um fich greifen wurde, zween Strobbalmer freuhme in die Sand, und murmelte ben Feuerfeegen ber. Dab aber ließ ers nicht bewenden, sondern suchte die leute zu b reden, fich um weiter nichts zu befummern, weil das Feue fo lange er die Strobhalme in seiner Hand halte, nicht we ter kommen konne. Biele lieffen baburch sich wirklich ve der Urbeit an dem Feuerloschen abhalten, versammelten si um ihn her, und saben ihn als einen Begenmeister an, b mit seinen Strobbalmern Gott und ben Giementen gebi ten konnte Aber die fürchterliche Flamme grif aufs ner

m sich, und schlug aus dem Strohdach eines andern Hauss schon Baumhoch in die Luft, als ein kluger Beamter azu kam, jenem Narren einige derbe Stockschläge versetzte, ie Leute auß neue zur Arbeit ermunterte, und gute Anstalen traf, daß die Buth der Flamme gehemmt wurde. Das daus aber, das nach dem Feuerbesprechen angegangen war, nnte nicht gerettet werden; sondern ward ein Naub der krässigen Flamme. Wär der Beamte nicht zugegen gesesen; so wär durch den Feuerbesprecher das Unglück gesiß noch allgemeiner und grösser geworden.

Huch von dem

## Entstehen des Feuers

ht man verschiedene aberglaubische Meinungen. Wenn unde heulen, fagt man; fo entsteht ein Feuer. Freilich enn der Hund die Flamme auflodern sieht, oder sie ihm ur nahe kommt; fo heult er: Aber wie oft heulen hunde, lid es entsteht kein Reuer? Wenn gelautet wird, und bie br barein schlägt; so soll es Feuer bedeuten. t geschieht das, ohne daß ein Reuer darauf erfolgt. tädten, wo mehrere Uhren sind, die nicht egal geken, Schieht es oft, daß Uhren darein schlagen, wenn z. B. Grabe geläutet wird, die Rlockenlauter horen, wenn e Wind zuwider ift, den Seigerschlag nicht, und lauten ihrend, und nach demselben: Noch nie hat man darauf die Feuersbrunft entstehen seben; und wie oft wurde bann B Ungluck einbrechen muffen? Wenn es einmal geschen ift, daß nach diesem Fall ein Feuer ausbrach; so folge raus nicht, daß er eine Urfach des Feuers war; sondern war blos Zufall. Wenn der Unvorsichtige dadurch bes ngen werden fann, mit dem Feuer behutsamer umguge= in, wenn ber Seiger einmal in das lauten geschlagen bat; fonnte man ihm diese Meinung lassen: Aber es wurde Inn auffer diese: Unzeige besto unbedachtsamer senn, und

besto mehr Unheil errichten. Much wenn ein Bienenschwarr sich an ein Haus hangt, foll es Feuer bedeuten. Wen ein Bienenschwarm fich in die Stadt verirrt; fo kann er fic nicht leicht an etwas anders als an ein Haus bangen, un wenn es einmal geschah, so folgte barauf boch bas erwal tete nicht. In D. hangte fich ein folcher Bienenschwarm a das Rathhaus, bald barauf ein anderer an die Hauptfi Man war beidemal darüber in groffer Gorge; abil die Kirche so wohl als das Mathhaus stehen noch unbesch bigt. Einst hangte sich ein Schwarm an einen Galger und ber Scharfrichter ließ ihn endlich einfangen; was foll nun das bedeuten? Wenn man mit dem licht und Reu vorsichtig verfährt, nicht mit laternen ober gar brennend Labacspfeife auf heu und Strobboden geht; fo wir fein Feuer entstehen, wenn sich auch ein Vienenschwarm baffelbe hangt, ober die hunde bavor heulen.

Won dem Birfchtafer glaubt man, baß er swische bie an seinem Ropfe befindlichen Rneipzangen, eine gluben Roble nehme, fie in Scheunen, Beuboden u. f. w. merfin und dadurch Feuersbrunfte verursache; daber er auch vem einigen ber Feuertrager genennt wird. Uls Dabe frift bin Birfchfafer im Gichbauine 6 Jahre Bolg, bann verpup er fid), und wenn er auskriecht; so ist seine Saut weich, un vor feinem Ropf fest sich gewöhnlich etwas von dem zerna big ten Holz, welches einige Tage und so lange sien bleitw bis feine haut an der luft hart geworden ift - welch un benn gleich bem faulen Solz im finftern einen Schein viel sich giebt, und zu jener Fabel Unlaß gegeben hat. Aufwi Diefes Vorurtheils hat man fich bedient, um ben gegruntit ten Werdacht abzuwenden, in den man wegen entstanden Feur gefommen mar. Dft bleibt bie Urfach von ber Feuer brunft verborgen, und am Ende muß es ein - Sirfchf um fer veranlaßt haben.

Ibergläubische Mittel, eine Krankheit an den Sameinen zu beilen.

Inter ben Schweinen entsteht bisweilen eine Rrankheit, ie man die Braune nennt. Gie ift anftedend, und in urger Zeit fonnen baran viele Stude fferben. Wenn ch diefe Rrantheit unter bem Dieb einfindet; fo pfligen Sbenn die tandleute ein groffes Feuer an einem engen Mas anzumachen, und mit Gewalt die Beerde badurch ju gen; und davon foll die Braune aufhoren. Diefes Fruer ird nicht auf die gewöhnliche Urt angemacht; ihrer Dieiing nach muß es durch Reiben erregt werden. In Diefer blicht bohren sie in einen Pfahl ein Loch, erwa wie ein weigroschenfluck groß; in daffeibe ftecken sie ein trocknes bend holy, bas fie überbem noch mit Ded und andrer euerfangenden Materie beschmieren, bewickeln es mit eim Strick, und zwei Perfonen an jeder Ceite gieben es in so lange geschwind hin und her, bis der herumgeschlane Strick babon anbrennt. Dann machen fie ein groffes feuer damit an, in welches sie zerrissene Lumpen und anre Dinge werfen, Die einen übeln Geruch verurficen. 11d diefes Feuer nennen sie Rothfeuer. Man glaubt, tag jween Bruder oder wenigstens zwo Personen, die einer-Laufnamen haben, senn muffen; auch muffe es vor Hufng ber Sonne geschehen, und im ganzen Dorf burfe mahnd biefer Zeit fein Feuer auf einem Beerd fem. Wenn s nicht beobachtet wird, beißt es; fo fann man burch s Ziehen am Strick fein Feuer befommen. - Das waltsame Treiben ber Schweine burch bas Reuer, vieltht auch der Schreck, in den fie dadurch gefeht meiben, inen allerdings von gutem Erfolg fenn, und die Braune Men: Uber man entferne nur Die aberglaubischen Gebrauund Meinungen bavon, fchlage gleich Feuer an, ober ime es vom Beerd; und es wird denfelben Erfolg ba= 1. Man mag ben Strick vor Sonnenaufgang gieben, vber wenn sie hoch am Himmel steht; es mögen Brüdel und Personen mit einerlei Taufnamen, oder ganz fremde und mit ungleichen Namen seyn; man mag dabei stillschwei gen oder sprechen; es mag auf allen oder auf keinem Heeri im Dorf Feuer seyn; so wird demohnerachtet das Feue durch das Reiben auf beschriebene Urt, gewiß erregt werden

Eine andere abergläubische Art, die Bräune zu heinen, ist die, daß wenn die jungen Schweine damit befalle len werden, man eins davon lebendig in die Erde gräbte und dann sich einbildet, daß dadurch die andern von ihrem Krankheit befreit werden. — Zu was für Grausamkeiter kann der Aberglaube die Menschen verleiten! Wenn die Bräune entsteht; so muß der Hauswirth dafür sorgen, date die daran krepirten Schweine so sort beigescharrt werden wenn man hat Beispiele, daß die Hunde, wenn sie von einem an der Bräune krepirten Schwein gefressen haber seinem an der Bräune krepirten Schwein gefressen haber seinem durch den Bis verwundete Vieh, ebenfals krepirt ist men durch den Bis verwundete Vieh, ebenfals krepirt ist.

# Abergläubische Mittel, das Fieber zu vertreiben.

on a

Disserbingen, ist ein sehr grosser Unterschied. Man kannetwas so sest glauben, daß man sich das Gegentheil al unmöglich denkt, und es geschieht doch nicht; gleichfall de kann man eine Handlung unternehmen, von der man dichersten Wirfungen erwartet; und sie bleiben doch aur die Dieß ist besonders bei dem abergläubischen Heilen der Kran heiten der Fall. Man traut da gewissen Worten oder Usanzereien etwas zu, was sie unmöglich zu bewirken in Stande sind. Zwischen Worten, die man entweder aus spricht oder auf einen Zettel geschrieben an sich hängt, in nicht die mindeste Verbindung. Bei keiner Krankheit hie man wohl mehr abergläubische Mittel, als bei dem Fiebe

de Wort Abracatabra, wenn es auf Pergament gebrieben, in leinwand eingewickelt, bem Gieberhaften um en hals gehangt wird, foll die Rraft haben, es zu vertreien. Gleichwohl ift dieses Wort ein bloffer Echall, ber ar nichts bedeutet, es ift fein Wort aus feiner Sprache. Benn jemand davon das Rieber verlohren bat; fo fam bas dit von ber gebeimen Rraft beffelben, fondern von der inbildungsfraft. Wenn die Einbildungsfraft ein verftofendes Arzneimittel zum larirenden machen fann, wie man von Beispiele hat, warum sollte fie nicht auch bas Fier vertreiben fonnen. Bielleicht war die Rrantheit gede ju Ende, da man dieses lette Mittel gebrauchte; oder vorber genommenen Arzneien aufferten jest ihre Wirkung, er die Matur half fich felbft. Man hat einen besondern eberfegen, in welchem ber Name Gottes, die Rreuzesur, wie bei dem Feuersegen sehr gemisbraucht wird; und uncher glaubt dadurch das Fieber losgeworden zu fenn, nn es gleich unter jenen Umftanden geschah. Es giebt ite, die aus dem Rieberverschreiben ein Erwerbsmittel ichen, die darin berühmt find, und benen man darum n allen Enden zuläuft. Gie laffen fich fur jedes Zettelin 2 Gr. zohlen, und es hilft oft, oft nicht, wenn fein maube babei ift. Man hat Personen, die sich dieses aberwubischen Mittels zur Vertreibung des Fiebers nicht benen wollten, folch einen Zettel unvermerkt umgehangt; d der Verschreiber legte an ihnen keine Ehre ein: Desto hr aber bei denen, die danach sehnlich verlangten. Jein blieb, diefen verging bas Fieber: Warum? bei biefen tte die Einbildungsfraft, bei jenen nicht. Wenn der berzettel 9 Tage getragen ift; benn am neunten Tage Die Krankheit am heftigsten senn, so muß er abgenom= In, und stillschweigend ruckwarts in fliesendes Baffer borfen werden, damit nicht jemand das ungehirnte darin , und den Glauben daran verliehre, damit nicht jemand Runft ablerne, oder wie es schon der Fall gewesen ift,

finde, daß auf dem Zettel nichts geschrieben sen. Die Fi berverschreiber lachen selbst über die Thorheit derer, die fi ihrer Bulfe bedienen, um eine Rrankheit los zu werden, beren Wegbringung sie nichts thun konnen. Wenn b Verschreiben nichts hilft; so entschuldigen sie sich damit wöhnlich, daß es nicht recht gebraucht senn muffe: Der sind unverschämt genug, zu sagen: Wenn das nicht hill benn hilft nichts. Ausserdem glaubt man, bas Rieberv schreiben durfe der Mann nur von einer Frau, und Frau nur von einem Mann lernen; fonst helfe es nich Wer mag die Thorheiten alle nennen, die hiebei, fo r bei andern Dingen bieser Urt obwalten? Wer bas Fiel hat, fagt man, ber soll einen Efel ins Dhr schreien, håtte ihn ein Scorpion gestochen; so werde er es los. 21 Diese Eselscur ablaufen werde, kann jeder leicht ermesse Kur das Fieber drei Biffen gestohlnes Brodt genomm fagt ein andrer, in zwei Nußschalen gespeiet, in ein Br gen geschrieben und gesagt: Ruh, willt bu zu Stalle; ber, so geh du zu Walle! Ich zähl dir das zur Buß a im Nahmen Gottes des Vaters, des Sohnes und des I ligen Geiftes. Ober. - Alte, liebe Alte! Schut bich das Ralte; fo fomm hans Nickel und brenne bich, schuttelt dich das Ralte nicht. Wenn man so etwas b ober lieft; fo mochte man erft vor Schauer, bann vor den das Kieber friegen. Dort ist' fündlicher Misbra bes verehrungswürdigsten Nahmens; hier sind die poff haftesten Knittelverse. Wer das Fieber hat, ift entwell fo entfraftet, daß er tein Brodt ftehlen fann, ober er feinen Appetit es zu effen. Durch Auswurf und Bo tire mag wohl ein Fieber gehoben werden fonnen; aber n wenn der Patient in ein paar Nußschalen speit. Das ber wird mehr, als fast irgend eine Rrantheit gefürch denn man glaubt, es konne durch alles beigebracht werd Und boch ist es vor andern eine wohlthatige Rrantheit, In alles Uebel aus dem Rorper wegschafft, und wenn sie ul anden ist, desto gesundere Tage giebt. Dort hangt ein delbeutel auf einem Strauch, da liegt ein Tuch; aber er wird es anzugreisen wagen, das Fieber könnte daran hannt seyn. Nimm eine Handvoll Salz, geh damit illschweigend aus Wasser, streue es demselben nach, und rich: Ich streue diesen Samen, in Gottes Nahmen, und enn dieser Same wird aufgehn, werd ich mein Fieber iedersehn. Mache dann †††, und geh, so wie du gekomen bist, stillschweigend nach Hause.

Dieß Mittelchen gewiß besteht: Wenn dein Fieber von selbst vergeht.

Man muß, besonders in solchen Zimmern, wo viele li einander wohnen, folglich die Luft unreiner und ungeaber ift, nicht weniger in Schlafzimmern oft mit Waploerbeeren rauchern, und bei neblichter und ungefunder ft, sie öfters käuen, und von denselben ein gejährnes getränk fleissig trinken, um den schwachen Magen zu stärn, den Berftopfungen ber Gafte vorzubauen, und Die lisdunstungen zu befördern; welches die gewöhnlichen Urben des Fiebers sind, und die Bartnackigfeit deffelben terhalten: Dann wird man vor demfelben fichrer, und ne Furcht fenn durfen, mit demfelben bebert zu werden. legd und Giegdi, Giegda und Giegdai! bas verbiete euch allen, daß du dich aus (hier wird der Nahme geint) ihren Gliedern wegbachsest; so mahr und gewiß heilige Priefter ben vergangenen Conntag bas beilige angelium auf ber Canzel verlefen hat: † † . Diefe orte mit ben brei freuzen schreib auf einen Zettel, leg in ein Viereck zusammen, benabe jebe Ecke mit brei atienten an ben 16: Bilft wider die Wicht, wenn man fie nicht hat.

## Bon der Rose und dem St. Antonsseuer.

in weiser Mann benkt schon in gesunden Tagen daran, phem Urzt er sich im Fall einer Krankheit anvertrauen

wolle; und wenn sie wirklich einbricht, so vertrauet er f bem, von welchem er die sicherste Sulfe zu erlangen bot Der Thor beschäftigt sich nur mit abergläubischen Mitte Was ist thorigter, als die Rose, welche auch sonst Unsch Rothlauf, oder Ueberrothe, das heilige Ding genennt mi burch boten oder buffen. D. h. durch characteristische ? ftreichung ber franken Stelle und Aussprechung einer wiffen Segensformel, bibiifchen Spruche u. f. w. ju v treiben? Wie fonnte durch Verührung oder durch Mussp djung gewiffer Worte, bas Uebel gehoben werden? 2 der Rose wird die haut aufgespannt, rauh und roth. 286 man sie mit den Fingern druckt; so verschwindet die Rot Cobald man aber nachläßt, zeigt sie sich wieder. Krante empfindet in dem angegrifnen Theil eine brennet Bige; und wenn bas Uebel ein Ende hat, fo fallt die fr te Haut wie Schuppen ab. Die Rose fann alle Theile Leibes angreifen; sie verandert ihren Gis zuweilen. bangt entweder von einer scharfen gemeiniglich gallig Feuchtigkeit ab, welche sich in das Geblut gezogen; o von verhinderter Ausleerung dieser Reuchtigkeiten, bi die Ausdünffung. Man muß baher burch gute lebense nung und häufigen Gebrauch des Salpeters oder Holuni thees, eine häufigere Ausdunstung zu erregen und zu un halten suchen, bem Rieisch, Giern und Wein entfagen, lieber von wenigen Gartengewächsen und Dbst leben: O der Leib muß von der verfesinen Galle gereinigt wert Der Urgt weiß, ob eine Uder geoffnet werden darf. 26 ferlich gebraucht man Ruprechtsfraut (Gottesgnabe, E chenschnabel) Rorfel, Peterfilie oder Holunderbluthe. D taucht ein Flanelltuch in ein starkes Getrank von Soluni bluthe ein, uno schlägt es lau über. Was fonnte aber bei das boten oder buffen belfen! Gin Feuerstein in 2 abgefocht, foll gleichfals fur Die Rofe gut fenn.

## Von den Tarantaten.

?. ergahlt aus bem B: "In bem hafen Civitavecchia 6) ich einen Menschen wie rasend mit entblogtem Degen ob feltsamen Bewegungen bes Leibes, nach bem Ton ber faiten tangen. Ich konnte mir das lachen nicht erwehren; ber ein Verwandter biefes Tangers bedeutete mich, baß rfelbe eher Mitleid als Verspottung verdiene; denn er sey Larantat. Dergleichen Tanger pflegt man, wenn sie ing ermattet find, wieder zu erquicken. Diesem murbe h Hemde oder Unterfleid von rothem Tuch, nebst einem faß mit Waffer gereicht, bavon er wieder nene Rrafte n Tangen befam, und alfo feinen elenden Tang bis gum onnenuntergang fortsette. Nachdem berfelbe geenbigt r, und er fich einige Zeit erhohlt hatte, nahm er Speife d Trank zu fich, und schlief die gange Nacht mohl: God aber die Sonne aufgegangen war, fing er seinen Tang n neuen an, und feste ihn brei Tage fort, nach beren prlauf das Gift verschwunden mar, so daß er mit guter Prnunft ju feinen Geschäften zurückfehrte. Schon funf-Il hatte er ben Parorismus überstanden.

Das Thier, von welchem dieß herkommen soll, ist Tarantel, eine Spinne, von der man viel gefabelt hat. Te soll ein sehr langes teben haben, und an demjenigen, chen sie gestochen hat, auch in der Ferne eine geheime aft äussern: Wenn aber das Thierchen ums teben kommt, auch der Tarantismus aushören. Der Fluch eines Pries soll die Ursach sehn, daß die Tarantelspinnen ihren stelbes auf die Sinwohner Apuliens auslassen. Denn, dieser einst die Monstranz zu einem Sterbendkranken vagen, und die keute auf einem öffentlichen Platz einen nz gehalten, und ihm nicht die gehörige Chre erzeigt, derachtet er sie dazu ermahnt hätte; so hätte er ihnen gesteht, und gewünscht, daß sie ihre Bosheit, mit einem ditägigen Tanz büssen möchten; welches auch eingetrossen

fen, fo daß die Rachkommen die Schuld ihrer Vorelter bis auf den heutigen Tag tragen mußten. Die Tarante balt fich in Italien vorzüglich bei ber Stadt Zaranto in Ronigreich Meapel, an Weinstocken und Feld- und Bar tenfruchten auf, und ist beswegen merkwurdig, weil sie wie gefagt, die Leute gefährlich stechen soll, daß sie bavo wie rasend wurden, und ihre Krankheit mit sonst nicht ale, Music, Springen und Tangen vertrieben werde Allein nur bestellte Sugner, boshafte Bettler ur Faullenzer, geben vor, daß fie von der Tarantel gebiffer und stellen sich so unklug, und tangen wie rasend, dam sie von andern bedauert werden; und von ihnen Geld 6 fommen, und denn nicht arbeiten durfen. Der Ort, no die Tarantati, (Die von der Tarantel vorgeblich gebiffener tangen follen, wird mit Beintrauben und Bandern beha gen. Die Patienten werden weiß angekleibet, mit rothe grunen oder gelben Bandern gefchmuckt. Ueber ihre Schi bern hangen fie eine weisse Scharpe, laffen ihr haar und bunden um den Ropf fliegen, und werfen ihn fo weit ru warts, als es nur möglich ift.

Den Ursprung dieser sonderbaren Gewohnheit sint Schwindurne im Dienste der Bachuspriesterinnen, uglaubt, daß allenfalls bei einem willkührlichen Anfall, viemehr ein Nervenkrampf, eine Art von St. Bitus Lazum Grunde liege. Doctor Serrao, der bekannte Schristeller über diese Materie, hat in diesen Gegenden vin Gegner gefunden. Man behauptete nemlich, daß die Irantelspinnen, welche man ihm nach Neapel geschickt hum Versuche damit anzustellen, von einer unschädlich Gattung gewesen sind, und daß die Länge der Neise, au Mangel an Futter ihre Kräfte sehr geschwächt hätte. His gegen sühren die Brindisser mehrere Personen als Beispissan, die in den heissen Monaten nach dem Tarantelbegänz träge und stumpf geworden, und Muth und Schneskassen für verlohren hätten, die sie die Musse irgend eines liebe

ngsstücks zum Tanzen bewogen, und dadurch das Gift prigeschafft worden. Indessen macht doch der Umstand, aß nur die Menschen aus der niedrigsten Classe einen Untl von dieser Krankheit haben, und daß nie der Tod auf ese Krankheit erfolgt, das Vorgeben sehr verdächtig. Bielmehr sieht man es als Folgen von pysterischen Zufällen, on der erstaunlichen Hiße, von unterdrückter Ausdünstung

id bergleichen an. Aehnliche Bewandnis mag es mit dem, St. Virtans iben. Diefer foll eine fo heftige, convulsivische Beweing fenn, daß die leute, die davon befallen wurden, un= ufhörlich so lange forttanzten, bis sie ganz ohnmächtig ihinfielen. Sobald fie fich in etwas erhohlt hatten, mach. In fie wenigstens mit den Fuffen, folche Bewegungen, als fie tangen wollten; und entweder erhielten fie baburch re Gesundheit wieder, oder sie tanzten sich zu tobe. lan konnte andere Beispiele anführen: Daß Betruger e unnaturlichsten, Graufen erregende Bewegungen bes libes erzwungen haben, um entweder eine geheime Absicht erreichen, oder das Mitleiden anderer ju erregen. Dieß sogen auch wohl die Ursachen des St. Viktanzes senn, von m man übrigens fein glaubwürdiges Erempel aufstellen Inn, so daß dadurch der nicht ungegrundete Verdacht entht, die ganze Sache sen eine Fabel.

### Bon Marktschreiern und Wunderdoctoren.

Smmer ziehen noch die sogenannte Marktdoctoren herum, id machen ihr Glück. Die Menge ströhmt ihnen zu, und uft. Die zu befördern reitet der Herr Doctor selbstheren, vor ihm her ein Trompeter und Hanswurst hinten. est hält er, stemmt den Urm in die Seite, und schwingt thetisch den Hut. Dem hohen Publicum wird bekannt macht, daß allhier angekommen ist. Johann Casper \*\*
oniglich \*\* scher, privilegirter \*\*\* dessen gleichen allhier

nit kewesen ift. Er beilt alle Patienten in ber Reschwir Digfeit, so daß kedermann sich barüber verwundern muf bittet sich tehorfamst Zuspruch aus, und logiet -Man war schon vorher von der Erscheinung des Koniglic \* \* schen, privilegirten \* \* \* unterrichtet, und weld Wunderthaten er dahier zu verrichten vorhabe; denn er he an den Ecken ber Gaffen, an den Thoren u. f. w. Bett anheften laffen. Mach denfelben heilt er alles ohne Schme Seine Arzeneien sind englisch, fostlich, veritabe weltberühmt, gerecht, vielmals approbirt; besißen kostbal Tugenden, wiberftehen allen Zufällen. Er hat eine au landische, sehr bewundrungswurdige Wurzel radix \* \* 1 genannt; welche, wenn fie - - aufferordentliche Wi kungen thut, und bei Hohen und Medern probat befundi worden. Er besist ein untrugliches remedium wiber und wider; alle - fie mogen Ramen haben, wie fie mi len, in furger Zeit zu vertreiben. Er führt Wunderbole fam, und verobligirt fich, unter gottlichem Beiftand, wer te es die Beschaffenheit des Patienten leiden will, alles and bem gundament ju curiren.

#### Gott allein die Ehre!

Johann Casper u. f.

Ber erkennt hier nicht den Großsprecher, der unwischamt und listig genug ist, bei feinen Betrügereien, fell Religion jum Vorwand ju gebrauchen?

Das Publikum ist zu einer Comodie eingladen; u man hat sich zahlreichen Zuspruch unterthänigst und gehisamst ausgebeten: Denn unter der Menge von Zuschaue werden sich ja Käufer sinden? Hanswurst ist Hauptpersund ob gleich sein Wiß elend ist, so hört man doch oht Unterlaß aus dem versammelten, hochgeehrten Publikus sautes Gelächter schallen. Indeß gehn Personen umh Geld zu sammeln, und das hochgeehrte Publikum fat nun schon bemerken, daß hier ver Beutel in Anspruch

ommen werde. Das Narrenspiel ist aus, und die Musik bwegit. herr Cafper \* \* in einer rothen, goldbesekten Beste, das spanische Rohr in der Hand, der die Uhrkette aft eine halbe Elle lang herunter bangen laßt, trit auf. ecommendirt seine Urzeneien nochmals, nennt ihre Tugenen alle, und versichert, er reise nicht um des Geldes wiln; fondern Elenden ju helfen: Uber mer kann es ihm glau. en; er wird ja unwillig, wenn ber Abgang fo gut nicht t, wie er gehoft hatte? Er erbietet fich, den feine Urge= eien umfonst ju geben, ber so arm fen, daß er sie nicht zahlen konne; er weiß aber wohl, daß um ein paar Grohen feiner fich als ben armften zeigen, und von Sanswurft rum fich werbe necken laffen. Rommt denn ja ber Rall; findet der herr Doctor in dem Verkauf an das hochge= orte Publikum seine Rechnung. Er war in seiner an taund Orten schon gehaltenen Rede sehr wortreich, zog gegen ines gleichen los, und stichelte auf gelehrte Merzte; aber batte fich vorher Muth getrunken; denn er weiß, daß e Dummen durch viel Worte und zuversichtlichen Ton sich licht überreben laffen.



Solche Menschen richten gröffere Verwüstun gen an, als die Peft. Sie verkaufen ihre Urzeneier ohne auf den Rranten gefehen zu haben, gebe Menschen und Vieh aus einer Flasche. Man hat bavo die entseslichsten Wirkungen geseben, und nicht leid schlägt ein Marktschreier seine Bude auf, baß es nicht ein gen Ginwohnern das leben fostete. Gie nehmen imme eine Menge Geldes aus dem lande, und entziehen es ble ben Einwohnern, welchen es schafbar ift. Oft fabe mat baß teute borgten, um sich von dem Marktschreier sogenann te Urzeneien in einem hoben Preis zu kaufen, die, ansta das Uebel zu heben, es vermehrten; und so das Elend vol fommen machten. Oft verursachten sie auszehrende un andere Rrankheiten, und brachten baburch gange Famile an den Bettelftab. Sie bedienen sich unter andern au des Runftgrifs, die Leute bei ihren Vorurtheilen zu laffer und fie darin zu bestärken: Daß das beim Uderlaffen weg gegangene Blut in flieffendes Baffer gegoffen werden mu fe, weil es sonft, wenn es faule, hisige Krankheiten zuwer bringe. - Daß die abgeschnittenen haupthaare verbren werden muffen, weil, wenn die Bogel fie jum Bau ihr Nester nehmen, dadurch Ropfschmerzen veranlaßt murde — Daß bas Fieber wohl daher entstanden seyn konn weil die Gierschalen nicht zerdrückt worden — daß me Thosigkeit im Kopf und Lahmung ber Glieder vielleicht b ber bekommen habe, meil man über eine Stelle gegang fen, wo Ubends zuvor jemand einen behorcht habe. ---Der Marktidreier fennt ben Gigenfinn ber Patienten, wei wie wenig Widerspruch sie vertragen konnen, und wie a ber andern Seite mon badurch fich ihr Vertrauen erwirt wenn man ihnen überall Recht giebt.

Solch ein unwissender und gewissenloser Betrüg kann durch seine lügen den leichtgläubigen und Dumme der ausser Stand ist, etwas zu beurtheilen, oder nach siem Werth zu schäfen, leicht hintergehn. Ganz oh

-

b

Renntnisse und Erfahrungen, mit brei ober vier Argeneinitteln, beren Bestandtheile und Wirkungen er eben fo venig kennt, als die Ursachen und Beschaffenheit ber Frankheit, verschlimmert der Marktschreier das Hebell, as die Natur felbst murde geheilet haben, wenn man le ungeftort gelaffen batte; ober macht es gar tobtlich, beil seine Urzeneien mehrentheils starte, aber zweckwidrile Wirkungen haben, und bemnach in seinen Sanden bas nd, mas das Schwerdt in der Hand des Rasenden ist. Begen einen Rauber kann man sich wehren, ober von an= ern Sulfe erhalten; wenn aber ein Landstreichender Urzt ch das Zutrauen des Einfältigen stiehlt, und ihn dann verliftet; so ist er ja weit gefährlicher, als jener, und nicht eniger strafbar. D baß ich ein Verzeichnis ihrer blutien Thaten beifügen konnte! vielleicht, daß denn manchem ne heilsame Furcht eingefloßt wurde, sich biesen Henkern icht als Schlachtopfer anzuvertrauen. Wenn man ihre Irzeneien untersuchen, und sie mit den Bedürfnissen ber Pranten, benen sie gegeben werden, vergleichen wurde; wurde man sich entsegen und die Unglücklichen bedauren, We ihr leben der morderischen Brut anvertrauen! Ralschd glaubt man, die Arzeneien bei gelehrten Aerzten wären Abarer, als die bei ben Marktboctoren! Wenn der Me-Micus die Rrantheit so heben will, daß davon nichts in dem Porper zuruck bleiben und fünftig keine üble Folgen weiter ul fürchten senn sollen; so muß er den Rörper zu der eigent--chen Eur erst vorbereiten, muß die Urzeneien anders gemen, wenn die Beschaffenheit ber Rrankheit sich andert, and nachdem diefe ganz gehoben ift, den Rörper vor Rückillen bewahren. Wenn er dann am Ende die Rechnung racht, fo kommt freilich eine groffere Summe heraus, als ie man bem Marktschreier giebt, der, wenn es die Be= haffenheit des Patienten leiden will, die Krankheit mit nemmal aus dem Jundament zu curiren verspricht. Er erspricht nicht zu viel! Miflingt die Cur, so bleibt ihm

der Ausweg, daß es die Beschaffenheit des Patienten nich zugelassen habe. Gelingt sie einmal, o dann macht mar grosses Geschrei, läßt sich Zeugnisse (testimonia) geben die man in allen Gegenden und Enden vorzeigt, ohnerachtet vielleicht der gute Arzt den Grund dazu schon gelegt hat te. Mit Sorgsalt sucht der Bauer für sein krankes Viel die Hülse auf, und scheut dabei keine Kosten: Wenn e aber um ihn seibst, um sein Weib und Kind zu thun ist so versäumt er alle Hülse, oder bedient sich der ersten al der besten, wenn er sie nur wohlseit haben kann. Wen gleich die Mittel, deren der Marktschreier oder Wunder arzt sich bedient, unnatürlich und abscheulich sind; so läuf

man ihm doch Haufenweis zu.

Mit Mondschein und Gebet heilte ein Wunderthat ger in Berlin, in den Jahren 1780 und gr eine Menc Rrantheiten, vorzüglich auffere Schaben. Er beilte f mit Montschein, obgieich oft ber Mond nicht zu sehen mai und feine Frau Die Operationen zu eben berfelben Zeit i einem anbern Zimmer vornahm, bas eine gang entgeger gefeste Lage hatte. Er beilte unentgoltlich, um besto mel Bulauf zu haben; aber die Billette, beim Gintrit in be Baus, mußten bezahlt werden; benn man mußte wohl, be auch Gefunde neugierig fenn wurden, das Verfahren m anzusehen. Die Frau nahm Geschenke, obgleich nur w nig beffer murden und fogar ftarben. Demohnerachtet bie fein Ruf fich lange. Ginft nahm er einen vierzehnjahrige Rnaben, ber von feinem Bater zu ihm geführt war, ftell ihn aufs Kenster, nahm bas Bruchband weg, legte b linke Sand auf die franke Stelle, und ichien, indem einige unvernehmliche Worte murmelte, ben Mond ang sehen, ber aber in ber That nicht zu sehen mar. Dara faltete er feine Bande gegen ben Mond, fprach leife eini Worte, und damit mar es aus. Er feste den Knabil berunter: Der Vater nahm ihn auf die Seite, verbait ihn wieder, und fragte: Wie ift es, mein Gohn, thut

noch so weh? — D ja Vater, ermiederte dieser. Die Einbildungsfraft konnte hier nicht wirken: Der Vater, an der Stelle des Kindes, hatte gewiß Erleichterung versourt.

Nicht leicht hat ein Charletan grofferes Auffehn gemacht, als Cagliofiro, ber fich einen Graf nennte, und bald vorgab, er stamme aus fürstlichem Blut, bald von einem Malthefer Drbensgroßmeister; bald von einem aras bifden Pring: bald in Uffen, bald in Europa geboren fenn vollte. Er gehort mit zu den medicinischen, mundertha. igen Abentheuern. Seinem Borgeben nach unterrichteen ihn morgentanbifde Weife; Reifen nach Egypten und Einweihungen in die unterirdischen Geheimniffe ber Piraniben verschaften ihm den Besig ben verborgendften Renntniffe. Er geht mit Geiftern, wie mit feines gleichen im, er macht Gold, er heilt, er verjungt, er verschönert; lle Wiffenschaften fteben ihm zu Gebot. Er lieft in ben Bestirnen, mas fein Mensch weis - ber aufferordentli= he Bundermann! Er ift Geifterseber, Beifterbeschmorer, nenschenfreundlicher, unbezahlter Urzt. Er hat groffe lufmerksamkeit erregt und groffen Unbang; aber feine lanzende Periode ist vorbei, seine zahlreichen Unhänger ind verschwunden, und man lacht über ihn.

Die Verblendung und Verwirrung hierin ist unbereislich! Des glänzenden Unscheins ohnerachtet, den sich
ie Markschreier durch Ninge, durch Tressenwesten und
dite u. s. f. in den Augen der Einfältigen geben, sind sie
eute, welche ihre Erhaltung durch Unverschämtheit und
eichtgläubigkeit des Volks suchen, weil sie unfähig sind,
urch eine andre Veschäftigung ihren Unterhalt zu verdieen. Sie sind von aller Einsicht entblößt, ihre Titel und
Beglaubigungsschreiben haben keine Gülrigkeit; denn jene
önnen um einen eben so wohlseilen Preis erkauft werden,
Is die Goldverbrämten Rleider bei der Trödelfrau: Diese
nd untergeschoben oder erschlichen. Je zuweilen gelingt

es dem Marktdoctor wohl, unter den taufenden, welche e mordet, einen zu beilen, der vielleicht schon unter de Banden eines geschickten Arztes gewesen ift; aber bas i nur Zufall: Die Natur wurde fich jest, auch ohne Urze neimittel geholfen haben; oder der Rrante hatte Rrafte gi nug, den verderblichen Birfungen der Arzenei ju wiber fteben, die andern tobtlich gewesen seyn wurde. Die Rrat fen, die sich Marktschreiern übergeben, sind gemeiniglich won dem Urzte verlaffen, weil fie fich an die Borfchriften beren Beobachtung ihre Rrankheit foderte, und die be Arzt ihnen vorschrieb, nicht binden wollten, oder ihn durch ihre Widerspenstigkeit erbitterten. Wenn doch die, bin um den Marktschreier neugierig berumfteben, Augen un Mund aufsperren, und sich glucklich schäßen, daß es ibi beliebt, sie um ihr Geld zu betrugen, indem er ihnen e was ganz unnuges um einen funfzehn bis zwanzigmal ubi feinen mahren Berth erhöhrten Preis verkauft - wen bod, biese bedenken wollten, baß der dastehende, so gebei sene Doctor nicht mehr verstehe, als sie seibst, und bol fie nur Unverschamtheit genug haben durften, um bald ein aleiche Beschicklichkeit in die Hand zu bekommen, bald geläufig zu sprechen, wie er, und dadurch Unsehen und 3 trauen zu erlangen.

Jedes, auch das schlechteste Handwerk muß erlern werden — und dieß sollte bei der Arzneiwissenschaft nicht geschehen dürsen, die von so weitem Umfang ist, die so vier Fleiß, Nachdenken und Erffahrung ersodert, ehe jemar darin nur zu einer gewissen Vollkommenheit gelangt? Mc giebt einem Unkundigen keine Uhr auszubessern; aber daus so vielen, ganz zarten Theilen zusammengesetzte Mc schine, den keib, vertrauet man keuten, die dessen inner Einrichtung nicht kennen, und daher, anstatt zu verbesseri ihn zerstören. Man giebt keinen etwas kostbares zu vera beiten, wenn man nicht Beweise seiner Geschicklichkeit siehe aber das kostbarsse, das keben, vertrauet man jedem Groß

precher, und bezahlt ihn theuer, daß er den Ueberrest effelben vergiftet. Menschen, die von der Matur mit en bekten Geistesgaben versehen, in den schönsten Jahren pres Lebens auf fleissige Untersuchung des menschlichen Leies ununterbrochenen Fleiß wendeten, Die deffelben Berichtungen, die Urfachen, mit allen den Gulfsmitteln baegen fennen gelernt, unter taufend Rranfen in Spitalern Beobachtungen angestellt, und damit die Erfahrungen ller Zeiten und Orte verbunden haben, felbst die finden Ich so fahig nicht, als sie wunschen, das kostliche Unterfand der menschlichen Gesundheit in Verwahrung zu nehtien; und man sollte sich schlechten Menschen anvertrauen, de ohne alle Unlage geboren wurden, keine Erziehung und nterricht hatten, die oft nicht einmal lefen konnen; die von er Urzneikunst so gar nichts verstehen, und dieses erschreckhe handwerk nur darum treiben, um Geld zu gewinnen, mit sie Machte hindurch saufen konnen; die darum nur erzte wurden, weil sie zu allem andern untüchtig waren? Minige von ihnen, welche wohl einsehen, daß es nicht ungrundet sen, wenn man ihnen vorwirft, daß sie von aln Wiffenschaften entbloßt sind, bedienen sich eines Be-Plfs, der unter einem aberglaubischen Wolf nur allzuleicht Mauben findet; daß nemlich ihre Renntnis in der Arzneis fiffenschaft übernatürliche Gabe sen, und daher alles mensch= the Wiffen übertreffe; daß sie ihre Macht bem himmel wer der Hölle zu verdanken håtten.

Ein paar Jahr nach jenem Monddoctor warf sich ein Bundermann dieser Urt in Berlin auf. Er war ein beuchler und schlauer Bosewicht, der die Gemüther schwawer Menschen einzunehmen wußte, und gutherzigen Leuten

ind ivermerkt das Geld ablocken konnte.

Seinem Borgeben nach, brauchte er geheime Naurkräfte (denn worauf sest man grösseres Vertrauen?) and Religionsübungen. (und wodurch könnte man Einfälthe leichter hintergehen?) Er wartete immer bis zwölf

Uhr, um, wie er sagte, die Krankheit zu bestimmen, un befahl auch seinen Patienten, sobald er sie besuchte, vi bem Schlag is ben Diund jum Reben nicht zu öfnen. @ schnitt ihnen haare ab, legte sie freuzweis über einande verbrannte sie dann, und gab ihnen das Pulver ein. & murmelte Gebetsformeln, sprach seinen Rranten viel vo Bezauberung, Besitzung des Teufels vor, und hatte ein Effeng, von ber er fagte, er konne fie fich nur in ein einzigen Stunde, die er aber wohl in acht nehmen muff im ganzen Jahr verschaffen. Es fehlte ihm an Dreifti feit fo wenig, als an tugenhaftigfeit. Den augenfchein lichsten Rranten sagte er tropig: Ihr habt die Rrantheit nid Bei den fürchterlichsten Unzeigen, Die er jum Theil felt !! veranlaßt hatte, fagte er faltmuthig: Das ift gut, bas mi fo fenn - und gab nicht undeutlich zu verstehen, er f so etwas von allgegenwärtig und an Allmacht fehle ihn n wenig. Benn er durch alles dieß feinen Rranten Chrfure und Glauben beigebracht hatte, fo erzehlte er, ber falle gin Strafe in eine andere schwere Rrantheit, der ihm nich ordentlich bezahle: Und man kann denken, wie geschwift und gern die glaubigen Seelen ihm voraus bezahlten. Die Puls, welchen er die lebenslinie nennte, befuhlte er fle fig. Einem ohne Zweifel maffersichtigen Mann fagte wie gewöhnlich: Ihr habt die Wassersucht nicht! Weil Das mahr ift, will ich mir ein Deffer in den leib ftech bie laffen. Euer lebenslicht brennt noch 25 Jahr, und il lebt noch langer, als bas licht brennt: Aber ber and Mann fiel bei der ungeschickten Behandlung des betruge schen Gauflers in Wahnsinn, welches auch bas loos fein andern Rranken mar. Er fagte zwar auch hiebei ganz laffen: Das hat nichts zu bedeuten, das muß so senn; ab ber Mann starb, troß des langen lebenslichts, und zw hochst mahrscheinlich, wie andere seiner Rranten, dur feine Schuld. Man brachte den Wunderthatet endlich i Buchthaus, und er heilt seitdem nicht mehr.

## Wom Aberglaußen aus dem gemeinen Leben. 193

Sollte die Obrigkeit nicht überoll dem Unwesen solcher vetrüger steuern, und ihnen den Eingang in das land verschren, die das schähderste Gut desselben, die Menschen srotten, und den überbleibenden das Geld abnehmen? ollte endich nicht auch das Volk so vernünstig werden, nen nicht mehr Gehör zu geben? "Wenn man in Montstier einen Marktschreier entdeckte; so war man berechte, ihn auf einen magern Esel, das Gesicht nach hinten behrt, zu sesen, und ihn so durch die Stadt zu sühren, whäusen." Das beste Mittel sür so schädliche Mensch, sie zur Ergreifung einer weniger schädlichen Lebenstu nöthigen!

## Aberglaube aus dem gemeinen Leben.

Ser Grabschriften liest, verliehrt das Gedächtnis. Freise wur es zu seiner einzigen Beschäftigung machen wollte, n grammen zu lesen, zu behalten oder seihst zu machen, würde seine andere Beschäftigungen vergessen oder verzellässigen, so daß man glauben würde, er habe sein Geschins verlohren.

Wenn der Blutfluß davon vergeht, daß man einen Misch in die Hand nimmt, oder eine getrocknete Kröte unsind ist Uchfel bindet, so rührt dieß wohl von dem Abscheum den man vor diesen Thieren gemeiniglich hat, der die et ihre der Haut zusammenzieht und so den Biutausfluß mit ert. Wer sich vor diesen Thieren nicht ekelt, der versatt davon die genannte Wirkung gewiß nicht.

Garn von Mådchen gesponnen, die noch nicht sieben im alt sind, ist von herrlicher Wirkung; denn die dargewebte keinwand ist gut sur die Gicht, bewahrt vor preien, und ist zu Hosensutter vorzüglich brauchbar. Ist sie am Leibe trägt, ist Schuß- und Stichfrei. Wenn Gewehre damit ladet, so schießt mun nicht sehl. Wer

n

aber wird dieser leinwand so aufferordentliche Wirkunge beilegen? Sollten damit etwa die Lochter zum frühen Garr

fpinnen gewöhnt werden?

Wenn eine Maus am Rleide nagt; so bedeutet et Unglück. Freilich immer ein Unglück, wenn Mäuse Rle der zerfressen; das man aber dadurch verhütet, wenn ma das Haus von diesem Ungezieser frei hält. Wer die ze fressnen Rleider durch andre ersest und bei Ermangelm des Geldes zu dessen Herbeischaffung unrechtmäßige Mit gebraucht; dem könnte daraus leicht noch ein anderes Uglück entstehen. Zum Kato, einem weisen Mann, fa jemand früh, und klagte ihm ängstlich, er habe seine Fsen von Mäusen benagt gefunden. Kato antwortete: ist kein Wunder, daß die Mäuse die Hosen benagt habe Wenn aber die Mäuse von den Kosen wären benagt w ben, das wär ein Wunder.

Wer viel in der Marzenluft ist, oder sich auf die so be legt, sagt man mit bedeutender Miene, der bekom Ropsschmerzen. Sehr natürlich! denn da steigen die Die besonders häusig aus der Erde auf, und verursachen dichmerz im Ropf, der nicht jede Lust gewohnt ist. Lich aber auf die Erde hinstreckt, der athmet die dicken bie ein, sodald sie aus der Erde aussteigen, ehe sie sich nierdünnen und zertheilen konnten; und Ropsschmerzen

Die sehr sichre Folge.

Wenn ein Fremder in die Stube kommt; so i man ihn ohne Niederseßen nicht weggehen lassen, s nimmt er den Kindern die Ruhe mit. Höslich ist es w dem Fremden einen Stuhl zum sißen anzubieten, w man es aber in der Absicht thut, daß dem Kinde die R nicht hinausgetragen werde; so handelt man thörigt.

Wenn eine Henne krabet, so bedeutet es Ungl Wenn die Huner allzugut gefüttert werden; so werder fett und übermuthig, und kraben, und hören auf Eie legen — welches für die Raushaltung freilich nicht gu

Wer fruh nießt, friegt felbigen Lag neues ju erfah. in, ober etwas geschenft. Man hielt ehedem den Edinuien für etwas heilfames. Freilich ifts beffer, fagt Tiffot, In Schnuppen als eine schlimme Krankheit — aber befnoch, keinen Schnupfen zu haben. Wenn man bes torgens oft nießt, fo ift ein Schnupfen auf bem Weg. in jeder, wenn er will, fur ein Geschenk halten mag. an pflegt dem, der nießt, dabei Gesundheit zu munen, welches fo febr jur Gewohnheit geworden ift, baß In den, der das unterläßt, für unhöflich halt. Man lube, daß im Jahr 577 unter des Pabst Pelagius II Rerung eine allgemeine Seuche in Europa geherrscht habe, welcher die Leute beim Niefen ploglich umgefallen ma-; allein, das ist irrig: Die Mode kommt vom Romi= en Raiser Tiberius. Dieser befahl, baß, wenn er d Rom fahre und niese, jeder ihm Gluck (falutem) inschen follte. Die Ulten glaubten von allen Rleinigkeis , daß sie Gutes oder Boses bedeuteten, jeder sollte dawunschen, daß das Niesen Gr. Majestat etwas gutes euten mochte.

Wenn in einer Stube, in welcher eine Wöchnerin t, jemand mit einem Tragford kommt; so muß man im Span vom Kord abbrechen, und in die Wiege stenken, sonst nimmt er der Mutter oder dem Kind die Ruhe.

— Es ist probat, sagt man; ich aber antworte: Es nicht wahr!

Wenn die Weiber Garn sieden; so mussen sie babet it tügen, sonst wird es nicht weiß. — Dieß war ein an inicht kostbares Mittel, um das Garn weiß zu friegen.

nnte diese lächerliche Meinung, an welcher gleichwohl iche hangen, vielleicht nicht auf folgende Art entstans sieht senn? Es ließ jemand sich aufschreiben, wie man das mit nam besten schön weiß siede, und las, statt gute Laus

mussen das beste thun — gute Lugen ze. Man pro-

man muffe beim Garnsieden recht lugen, um es weiß; friegen.

Es ist nicht gut, wenn man über den Rehrig geht.-Freilich nicht gut, denn man trägt den Unrath wieder b hin, wo man ihn vorher weggekehrt hatte; und es ist d her besser, ihn sogleich gand wegdubringen. Nein, so man, wer über den Rehrig geht, der hat kein Glück! A mancher, der über den Rehrig gieng, sand einen Ring War das nicht Glück?

Es ist nicht gut, den Krug, woraus man trinkt, i der hand über den Deckel anzufassen, daß er hierdu überspannt werde; denn das schadet dem andern, der taus trinkt. — Worin mag wohl dieser Schade bestehe Wer zuerst daraus trinkt, sagt man, bekommt

Bergspann.

Die Eltern sollen den Kindern nicht selbst Klapp kaufen; sondern sie ihnen von andern schenken lassen, sien lernen sie langsam und schwer reden. — Aber gewiß in den die Kinder weder bei geschenkten, noch bei selbstgekom ten früher oder später sprechen lernen, wenn man sie in nicht gehörig übt.

Wenn die Kinder schwer reden lernen, soll man ihme Bettelbrodt zu essen geben. — Wohl konnte man von Bil ser Kunst sagen, daß sie betteln gehe. Soll etwa das id das leichtere Sprechenlernen der Kinder Einfluß ha im

weil die Bettelleute viel fprechen?

Wenn man ausgeht oder verreift; soll man nicht i ber umkehren, wenn man etwas vergessen hat; sondern wie es lieber durch einen andern nachbringen lassen. — I wie um? Es ist nicht gut, und gehet dem nicht wohl, der thut; seine Verrichtungen gehen nicht von statten. — ist freisich besser, wenn man nichts vergist und daher rumkehren darf: Daß man aber, wenn dieß doch geschiem müßte, unglücklich sehn werde; wer könnte dieß glauben wie

Wenn die Weiber Federn in die Betten fullen, soln die Manner nicht zu Hause bleiben. Die Federn ste-

ren sonst durch das Innelt.

Wenn man eine Henne zu Brüten ausset, soll es zu ir Zeit geschehen, wenn die Leute aus der Kirche kommen. denn so geschwind die Leute aus der Kirche gehen, sagt aan, so geschwind laufen die jungen Hüner aus. Wenn is Herauskommen der Leute aus der Kirche zur geschwinden Ausbrütung der Sier etwas beitragen konnte; warum itte es nicht auch ihr Hereingehen konnen? Oder will man die Ursach mehr haben, aus der Kirche zu bleiben?

Wenn die Leute eine Gluckhenne setzen wollen, so les n sie die Eier vorher in eine Pelzmuße, woraus sie dies ben so geschwind als möglich in das Nest schütten, damit

Ruchlein alle auf einmal heraus komment

Wenn die Ruchlein nicht sobald herauskommen; so nnen sie Hollunderstengel auf dem Heerd; denn so wie Dollunder knicket, so glaubt man, knickern die Eier-

dalen entzwei, und die Jungen kommen heraus.

Wenn man großtoppige Huner bekommen will; fo if man zu ber Zeit, wenn man die Gluckhenne ansest, en feinen Strobbut aufsegen. - Man glaubt, aus der mibel hiezu Urfach zu haben. Jacob machte bunte Stabe, legte fie über die Tranfrinnen, um bunte Schaafe ju ommen : Wer etwas groffes auf bem Ropfe bat, fchließt in, indem er der Gluchenne Gier unterlegt, ber macht purch, daß die jungen Huner groffe Roppen friegen. cobs Verfahren kann hier nichts beweisen, und es trift Iht mehr ein; noch weniger werden die aufgesetten Strohte Wirkung haben, wenn man auch brei übereinander Affeste. Der Abergläubische weiß auch Verhaltungsren bei dem Unfegen einer Bludhenne, um fo viel Buner herhalten. Man foll das Stroh zum Reft aus einem bebett nehmen; wenn man gern viel junge Buner haben il, von ber Weibsfeite: Singegen von ber Mannsfeite,

wenn man sich viel Hahne wunscht. Dieß war ein sonderbares Geheimnis; ich will es denen zu ergrunden überlassen, die daran glauben.

Wenn man sich fruh gewaschen hat, soll man bas Wasser nicht von den Händen abschleudern, weil man sonst die Nahrung des Tags wegschleudere. — Ein ordentlicher Mann wird darum nicht unterlassen, sich des Morgens die Hände zu waschen; wenn er aber gesittet ist, mit den nah sen Händen nicht schleudern, um andere nicht zu besprißen. Geschehe es aber einmal unversehens; so wurde er in seiner Nahrung darum gewiß keinen Ubfall verspüren, wenn er sonst ein steisser und guter Arbeiter ist.

Es ist nicht gut, wenn man eine ledige Wiege wiegt.

Barum sollte es auch gut senn, da es ohne Nugen ist?

Wer wird es aber glauben, daß man dem Kinde die Ruht a
wegwiege, daß es hernach nicht darin schlafen könne? Man
könnte eher das Gegentheil glauben; denn kränkliche Kinder werden in der Wiege lange geschaufelt werden mussen
Gesundere werden mit der Wiege spielen, wenn sie auch
noch darin schlafen, und dennoch eine gute Nacht haben.

Mit einem kleinen Kind foll man unter einem Jahr nicht in Keller gehen, es wird sonst surchtsam. In der Kellern ist es finster, wenn man aber den Kindern vor allem was schwarz und finster ist, schon früh Furcht beigebrach hat; so werden sie, wenn man sie an einen solchen Or führt, schon früh ihre Furchtsamkeit zu erkennen geben Die Mutter soll den ersten Zahn, der dem Kinde ausfällt verschlucken; alsdenn bekommt es schöne Zähne. Urbl Zufälle könnte ein verschluckter Zahn wohl verursachen; abe nicht dem Kinde schöne Zähne machen: Denn wo wäre zwischen dem Zahn in dem Magen der Mutter, und den Zahnwachs bei dem Kinde ein Zusammenhang?

Man soll die Kinder nicht alt Männgen oder alt Weilgen nennen, sie verkommen sonst und kriegen zeitig Kunzeln an die Stirn. Eva nannte ihren Sohn Mann, un

er wurde ein grimmiger Rerl, der die Stirn runzelte. Warum sucht man den Grund, daß Kinder oft schon frühsteitig die Stirn runzeln, nicht vielmehr in schlechter Erzies hung? Man sollte ihren starren Sinn beugen, ihrem Sisgenssinn nicht folgen, und ihnen den Willen nicht thun, wenn sie mit dem Fuß stampfen: Dann würden sie nachgiesbiger werden, freundlicher aussehen und die Stirne nicht in Falten legen. Wie oft nennen Eltern ihre Kinder Rasbenaaß, Donneraaß, junge Teufel 2c. schadet das ihnen nichts?

Wenn man die Rinder unter einem Jahr in den Spis gel sehen läßt; so werben fie folg. - Die Spiegel find eine fehr gute, aber auch fehr gemigbrauchte Erfindung. Gie zeigen die Blecke, und befordern die Gitelfeit. aber haben im ersten Jahr noch nicht so viel Nachsinnen, daß sie sich auf ihr gutes Gesicht ober Gestalt schon etwas einbilden konnten. Man konnte die Spiegel bazu gebrauchen, ihnen ihre Spielereien fruhzeitiger überdruffig zu machen, indem man fie bamit vor ben Spiegel hinftellte; benn was Rinder oft und viel feben, bas werden fie leich. ter überdruffig. Des Nachts foll Niemand in den Spiegel feben, weil es nicht gut fen: Man febe barin ben Zeufel. Man erzählt schreckliche Geschichten, wie der Teufel über ben, ber bes Machts in ben Spiegel gefehen, zwei Finger gehalten habe, wovon diefer gang schwarz gewors ben, und lebenslang geblieben fen. Bermuthlich wollte man baburch nur ber Eitelfeit steuren und verhindern, baß man die Augen dabei nicht verderben follte.

Wenn ein Hund in den Backofen sieht; so backt das Brodt ab. Freilich, wennn man den Backofen lange offen stehen ließ, so daß die kalte Luft hineinschlagen könnte; so wurde das Brodt abbacken. Das Hineinsehen des Hundes aber kann dazu so wenig thun, als wenn es von einem Esel geschehe. Man macht drei Kreuze über den Teig, da

mit er besto gesegneter sem soll.

Wenn in der Stube Teig im Backtrog steht, man die Stube nicht auskehren; man kehrt sonst Bremit hingus. — Etwas für faule Weiber und betrügeris Mägde, die von dem Teig nehmen und Ruchen back Die Bäcker kehren ihre Stuben aus, wenn gleich der Trang voll ist, und sie verspuren keinen Abgang.

Den Effigirug soll man nicht auf den Tisch seinen, lessing verdudet davon. — Die hieran glauben, wissen sell nicht, warum dieß so geschieht: Ich weißes auch nicht Wohl aber habe ich gehört, daß der Essig doch nicht ge the, wenn man ihn auch oft auf den Tisch gesetzt hat. At Essig ansehen will, der muß sauer dazu sehen und dose se sonst gerath der Essig nicht. — Wenn murrische keute du ihre üble Laune dem Essig Säure mittheilen könnten; würde daraus solgen, daß der Essig freundlichen keuten us schlüge, oder daß durch sie das Saure süß werden sönnt Man weiß sichere Mittel, dem Essig gute Säure zu geb Essig giebt man nicht ohne Geld weg; denn sonst, glaman, könne man keinen wieder sauer kriegen: Es niwenigstens etwas, sollte es auch nur eine Stecknadel se dasür gegeben werden.

Wenn man den kleinen Kindern den ersten Brein blast, so verbrennen sie sich hernach an heisen Suppen Maul nicht. — Faule Mägde haben dieß unstreitig ertnen. Gesetzt aber, es ware wahr, was für Nußen hein Kind davon, wenn es heise Suppen und andere Sien unbeschadet zu sich nehmen könnte? Über die Nabes ganzen Körpers müßte sich denn andern. Und wie sittlich wurde ein solcher bei Tische erscheinen?

Wer reich werden will, der schneide das Brodt gleich. — Man kann an dem Brodt gewissermassen sehr wie die Haushaltung beschaffen seh. Wenn Kinder i Gesinde bei Tische Freiheit haben, das Brodt überall n. Gesallen zu beschneiden; sollte man davon wohl auf et ordentliche regelmässige Haushaltung schliessen? Wer

er ganzen Saushaltung ordentlich ift, der wird auch dahin ben, daß das Brodt ordentlich geschnitten werde, daß einer sich mehr nehme als er zur Sättigung nöthig hat, und daß das etwa übriggebliebene nicht umfomme.

Benn zum Grabe geläutet wird, soll man nicht effen, inst thun einem die Zähne weh. — Wenn man in Stadden, wo um die Mittagszeit oft zu Grabe geläutet wird, darum nicht effen wollte, so würde man die Mahlzeit oft übergehen müssen. Vielleicht entstand dieser Aberglaube purch Scherz; denn gewiß thun irgend einem die Zähne deh, wenn geläutet wird, er mag übrigens senn wer oder bo er will,

Wenn einem Kinde unter einem Jahr rothe Schuhe gagezogen werden; so kann es hernach, wenn es erwachsen it, kein Blut sehen. — Jene gute Schuskerfrau sagte das, weil ihr Mann kein rothes Leder hatte, da für ein kleines wind rothe Schuhe bestellt wurden. Es ist nicht gut, wenn dien am Leib stick. — Freilich ist es besser, wenn die Kleinung so beschaffen ist, daß sie nicht gestickt zu werden waucht: Wenn es aber geschehen soll; so wird es immer uvollkommen geschehen, wenn man es am Leibe thut.

Wenn man über ein Kind hinschreitet; so wird es wicht grösser. — Wo lebt wohl ein Mensch, über welchen hicht irgend einmal jemand geschritten war? Und doch giebt is so viel grosse keute! Wer könnte so etwas thörigtes glauden? Noch thörigter aber würde es senn, über das Kind, wiedelches man überschritten, und dadurch verwahrlost zu has in glaubt, wieder herüberschreiten wollte, dadurch den wieden wieder gut zu machen.

Gin Bauer sabe einen Fuhrmann über seine Wiese hren, holte ihn am Ende derselben ein, und drohete, ihm in Pferd auszuspannen, dasern er nicht wieder zurückschren werde. Wodurch wurde die Wiese am meisten schädigt?

Läuse und Flöhe soll man nicht auf dem Tisch knicken man bekommt sie sonst alle wieder. — Es ist gewiß ein sichere Anzeige von der größten Unreinlichkeit, wenn ma genannte Thiere auf dem Tisch schlachtet. — Wenn de her eine ordentliche Hausfrau, um dieß zu verhüten, Kin dern oder dem Gesinde jene Meinung beibringt, wer wir ihr widersprechen: Denn daß Loder F. darum, weil sie an dem Tisch erschlagen wurden, wieder ins leben zurücksehre sollten, wer wird das denken? Wenn man mit dem Bsen Tische und Banke abkehrt; so bekommt man Flöhe aber gewiß nicht darum, weil man mit dem Besen gekehr hat, sondern weil damit Unreinlichkeit so überhand nehme wird, daß Flöhe darin ungestört nisten können.

Wer im Holz arbeitet, wird nicht reich. — Sir a benn etwa die, welche in Stein, Eisen, und Thon arbeiten, reicher als jene? Und hat man auch nicht reiche Drech

feler, Wagner, Rabemacher zc.?

Wenn man des Abends bei Tische sist, soll man mit dem ticht nicht unter den Tisch leuchten, es entsteht son Wank. — Das leuchten unter den Tisch hat, odes glei gesährlich ist, oder werden kann, etwa nur bei der Karndie Folge, daß dadurch Zank erregt werden kann; we wenn jemand das licht nimmt, um eine verlohrne Kart woder Geld wieder aufzunehmen, Betrug vermuthet oder wir lich gespielt wird, welches denn zum Streit Anlaß giel Wer mit Holz, Stroh, oder andern brennenden Materia im Feuer oder licht gaukelt, der harnt hernach ins Bett Aus dem Spielen mit Feuer und licht ist schon manch Schade entstanden; daher suchte man die Kinder dadur davon abzuschrecken, daß man ihnen weismachte, es einstalten.

Wer bei bem Spiel Geld wegleihet, ber verliehrt. - in Wer sein eignes Geld schon so weit verspielt hat, daß er borgen genothigt ift, der ist nachher oft nicht im Stand

das geborgte wieder zu geben; oder er wird dadurch in den Stand gesest, wieder mit spielen zu können, und nimme vielleicht, wenn sich nun das Glück auf seine Seite wendet, den andern ihr Geld ab. Und so kann es geschehen, daß nan verliehrt, wenn man beim Spiel andern borgt.

Auf der andern Seite sagt man. Man muß das Beld jum Spielen borgen, um zu gewinnen. Es ist ein Brad von liederlichkeit, wenn man dem Hang zum Spiele dehr folgt, daß man das Geld dazu borgt, im Fall man elbst nichts hat. Darum aber kann man im Spiel nicht lücklicher senn. Wer zu Markte zieht und die erste lösung wegborgt, der verborgt sein Glück. — Mancher verborgt en ersten Handen nicht, und löst dennoch wenig. Wer uf dem Markt etwas seil hat, soll den ersten Käuser nicht sehen lassen, sonst hat er kein Glück. Abergläubische Käuser und Verkäuser, beide können dadurch betrogen wersen. Der erste wird kausen, so bald der Handelsmann, wine Bude ausgeschlagen hat; der andere verkausen wenn

s gleich mit Schaden geschehen sollte.

Wer des Morgens rücklings aus den Vett steigt, dem webt selbigen Tag alles verkehrt. Wenn das, was man metrnimmt, nicht recht von statten gehen will; so psiegt nan wohl zu sagen: Es ist, als wenn ich heute verkehrt utgestanden wär. Es ist wider Gewohnheit, aus dem Bett rückwärts zu steigen: Wenn es aber durch Zufall eine nal geschehe; so würde das doch auf die Geschäfte des Tags einen Einsluß haben. Es kommt vielmehr darauf an, wie nan dabei zu Werke gehet. Wer frühnüchtern nieset, der riegt selbigen Tag etwas geschenkt, oder erfährt was neues, der bekommt den Schnupfen. — Wer jede Kleinigkeit, wie ihm den Tag über begegnet, dahin deuten wollte, der die ihm den Tag über begegnet, dahin deuten wollte, der der det immer glauben können, daß frühes Niesen etwas edeute. Das Niesen ist nichts anders, als eine schnelle Bewegung der zum Othemholen nöthigen Werkzeuge; wie innte es etwas zukünstiges verrathen?

Benn bas Jubel die kleinen Kinder nicht ruben läßt foll man dem Subel etwas zu fpielen geben. - Bei gan fleinen Kindern sieht man mahrend dem Schlaf oft bi Augen halb offen, sie wenden die Augapfel in die Hohe, al wollten sie nach etwas seben, fangen an zu lächeln, un Schlafen denn wieder fort, ober fangen an zu weinen. Dan fagt man: Das Judel spielt mit bem Rinde. In dieser Fall foll man ein fleines neues Topfgen, fammt einer Querl kaufen, und dieß so theuer bezahlen, als gefoder wird: Darein foll man bas Wasser gieffen, womit ba Rind gewaschen ift, und es auf ben Dfen stellen, daß da Jubel bamit spielen und bas Wasser herausflotschern konn bis nichts mehr drin ift. Wenn man nach etlichen Tage an bem Waffer einen Abgang bemerkt; fo foll es benn be Rubel heraus gespielt haben. Man bedenkt aber nicht, bo bas. Wasser durch Ausdunstung verlohren gegangen fo man weiß es selbst nicht, was bas Judel ist, von bem me redet.

Undere blasen Gier aus in des Kindes Brei, ui hängen denn die leeren Schaalen mit etlichen Rartenblo tern, und andern leichten Sachen, mit Zwirn an bes Ri des Wiege; wenn benn bieß fich bewegt; fo fagt man, di Rubel svielet bamit, und bedenkt nicht daß Erschütteru gen, in oder aufferhalb ber Stube, Auf und Zumach ber Thur Schuld baran sen. O ber Thorheit! Won Ri bern, die bei starkem Effen bennoch nicht gebeihen, fo man, daß sie bas Melterlein haben. Man weiß eben wenig, was das Aelterlein, als was das Judel ist. We bas Rind bas Uelterlein hat, foll man es laffen in b Bactofen schieben. Vorzeiten hat man bedaurenswirdi Rinder wirklich auf Schieber gebunden, und verschiede! male in den Backofen geschoben, anstatt die Urfach t Rrankheit, welche eine Menge Caure im Magen ift, heben.

An der Wiege muß ein Drottenfuß gemahlt fenn, inst kommt ber Schlenz und druckt oder faugt das Kind us, ob es gleich keinen Schlenz giebt.

Wenn ein ganzes Brodt unangeschnitten vom Tisch etragen wird; so muffen die leute hungrig aufstehen. —

treilich wenn vorher nichts war gegeffen worden!

Wenn Salz verschüttet wird, soll man es nicht wieser aufnehmen; man hat sonst fein Gluck. — Wenn nun ber das Salz an einen Ort fällt, wo es nicht wieder aufgeommen werden kann? Wer das verschüttete Salz wieder ufnimmt der ist um so viel reicher als das Salz werth ist.

Wer die Schuhe einwarts trit, der wird reich; wer de aber auswarts trit, wird arm. — Wie wird aber der, sonnte man fragen, der seine Schuhe ganz gerade geht? Benn dieß zuträf; so würde jeder seine Schuhe gern einsdarts treten, um badurch reich zu werden, und man würde ich dazu leicht gewöhnen. Die Erfahrung widerspricht em allzusehr.

Ein gelber Wachsstock um ben Hals gewunden, wenn : angeschwollen ist, heilt ihn. Man weiß aus Erfahrung, ie gefährlich die so geheißnen bosen Halse sind, und wie hwer sie oft geheilt werden. Der Aberglaubische hat überIl die leichtesten Mittel: Wohl ihm, wenn sie helsen.

Wer die gelbe Sucht hat, der soll einen Schmierfüel von einem Fuhrmannswagen stehlen und hinein sehen,
m sie zu vertreiben. — Warum muß denn der Schmieribel gestohlen sehn? Weiß man ein Erempel daß, dadurch

ie gelbe Gucht curirt worden ift?

Diejenigen Ruhe, die beim Melken unruhig sind, nd die Milch nicht lassen wollen, soll man mit dem Stock nes Bettlers schlagen, um sie dadurch auf einmal zahm nd nachgibig zu machen. Man schlage eine unruhige Ruhven so empsindlich, als es mit dem Bettlers Stock gescher in senn wurde, und sie wird ohnsehlbar auch dann ruhig pn, wenn sie gemolken werden soll. Wenn man es aber

nur zur Zeit des Melkens thun wollte; so wird sie allema in Furcht gerathen, wenn sie gemolken werden soll, unt die Milch um so mehr anhalten. Man hat dadurch viel leicht dem Gesinde beibringen wollen, was sie nehmen sol len, um die Kühe zu schlagen; denn es ist bekannt, das diese öfters die Milchgefässe, ganze Scheite Holz zc. neh men, und das Vich damit wersen.

Wenn eine Ruh gekalbet hat, so laßt man sie bei Sonntag zum ersten mal wieder aus dem Stall, dem glaubt man, kalbt sie kunftig allemal Mootschenkalber Wer einer Raße Schaden thut, oder sie todtschlägt, den steht ein Unglück vor. — Beruht diese Meinung vielleich darauf, daß man glaubt, die Heren könnten sich am leich testen in Raßen verwandeln, und der Teusel mit ihnen sei Spiel haben? Wenn dieß wahr ware, so hätte man freilit Ursach sich vor Raßen zu fürchten.

Wem ein Floh auf die Hand hüpft, der erfähr neues. — Es ist der Natur dieser Springer gemäß, sie überall hinzusesen, wo sie Nahrung wittern; warum sollt man glauben, daß sie dem neues verkündigen, dem sie sie

auf die Hand segen?

Wer auf den Daumen viel weisses hat, dem bebei

tet es, daß er in feinem Baterlande bleiben wird.

Esistnicht gut, wenn man die Spinnen umbringt. — Wenn sie ihr Gewebe an einem Ort aufziehen, wo es keinen Ubelstand macht, so mag man sie ungestöhrt lassen; denn ffangen darin das Ungezieser, das uns sonst beschwerlic senn würde. Wem frühmorgens eine Spinne auf der Rock kriegt, der wird des Lags glücklich senn. — Mapflegt zu sagen: Ich bin ihm seind wie einer Spinne, wor aus erhellet, daß zwischen Menschen und Spinnen einatürlicher Abscheu ist: Wie könnte nun das Thier, der Glück verkündigen, auf dem es herumkriecht?

Wenn man aus einem Fluß Wasser holt, so mu man es von oben ber hinabmarts schöpfen; denn im entg engesetzen Fall wurde man sich widerwärtige Schicksale ziehen. Wie viele Menschen, die von dieser Meinung ichts wissen, oder nicht immer darauf acht geben, schöfen, wie sie dazu kommen, und ihr Schicksal bleibt ungendert. Wie viel Abergläubische schöffen den Strom hered, und sind doch unglücklich?

Bei dem Schlafengehen soll man nichts auf dem Tisch egen lassen; es kann sonst das älteste oder das jüngste im ause nicht schlasen. Aus dieser Ursach darf man nun ven vor Schlasengehen den Tisch nicht räumen; wohl aber immt es mit guter Hausordnung überein. Wenn man etas von Werth auf dem Tisch liegen läßt, und man kann auben, es könne Schaden leiden, oder gar weg genommen erden; so verursacht dieß freilich Schlassossteit.

Wenn ein Weib zu Bette geht, und die Sterne uft; so nimmt ihr der Geier oder Habicht kein jung uhn. Wer denn des Morgens seine Huhner noch vollblig findet, der glaubt wohl gar, der Sterngruß habe

verhutet.

Wenn man frisches Stroh in ein Bett thut, soll man e Knoten nicht an den Strohbandern lassen, sonst kann emand darauf schlafen. Wenn im Bettstroh viel solche noten sind; so verursachen sie freilich wohl Beschwerde.

Es ist nicht gut, daß man sich Feuer oder Licht durch nen Fremden aus dem Hause tragen läßt. — Man aubt, es werde damit die Nahrung aus dem Hause geagen. Allein, bei dergleichen Leuten, die an so etwas auben, und darauf halten, ist ja die Nahrung ost schlechen: als bei jedem andern. Verweigert man dadurch nicht ich Gott das Vertrauen, das man ihm schuldig ist? und Ute man sich dadurch wohl abhalten lassen, jemand eine efälligkeit zu erweisen?

Wenn eine Magd zu einem neuem Herrn zieht; so I sie bei ihrem Unzuge so gleich ins Ofenloch kuken, danit sie es bald gewohnt wird. Jene Magd lief nach vierzehn Tagen schon wieder davon, und sie hatte bei ihren Anzuge ins Ofenloch gesehen. Neue Mägde, sollen sie bei ihrer Ankunst überall umsehen, um von dem, was si zu thun haben, Kenntnis zu bekommen: Wenn sie denn a Arbeit gewöhnt sind; so werden sie es bald gewohnt. Un wenn sie treu und sleissig sind; so werden sie nicht sobal ausser Dienst gehen dürsen.

Die Mägbe ziehen an Fleischtagen an, damit ihne bas Jahr nicht lang beuchten soll. Biele laffen sich a

Fleischtagen copuliren.

Wer in ein neues Haus ziehet, der soll einen neue Befen, ein Brodt und Salz vorher in dasselbe schicken. – Wer zur Unreinlichkeit geneigt ist, der wird durch die Krades neuen Besens, den er in das neue Haus schickt zur Reinlichkeit nicht gewöhndar werden, und wer sleissig und hau hälterisch ist, der wird Brodt dazu haben, wenn er glein nicht das genannte vor sich hertragen läßt.

Wenn die Weiber waschen wollen; so muß im Hau alles freundlich aufstehen; alsbann bekommt man schöne Wetter. Freilich wohl; denn bei der Hausfrau ist gewöhnlit Unwetter. Wenn die Männer zanken, sollen die Weibstiessend Wasser in den Mund nehmen; dann hört der Zarauf: Er würde aber auch aushören, wenn die Weiber zrechter Zeit schweigen oder nachgeben könnten.

Wer aus einer Birke, die mitten in einem Ameisel haufen steht, Hane brehen läßt, und Wein oder Bier d durch zapst, der wird geschwind ausschenken. — Ist d'Abergläubische nicht wie ein Kind, das etwas unternium ohne zu wissen, warum? Das alles glaubt, was ihm g sagt wird? Umeisen tragen zusammen; wer aus Burtelholz, das aus dem Ameisenhausen gewachsen ist, Här drehet, und dadurch Wein und Bier zapst, der trägt durch Geld zusammen. Welch ein entsernter wunderlich Zusammenhang! Warum wählt man nicht die sichreis

Rittel, seine Absicht zu erreichen? indem man bas, was

ian verfauft, in Gute zu haben sucht?

Wer eine Hassenleber ohngesehr auf dem Felde oder n Walde sindet, und sie ist, der hat Theil an dem Haain, es mag derselbe kommen, an wen er will. — Man turde den Kopf vergebens anstrengen, um zu erfahren, sie ein solcher an dem Haasen Theil haben könne, der viellicht viele Meilen von ihm von Personen verzehrt wird, de er nie gesehen hat. Aber was erdenkt der Aberglaunicht!

Wenn die Rinder auf den Gaffen mit Spieffen, und lähngen spielen; fo foll das ein Zeichen des Rriegs fenn. ber wenn der Ausbruch eines Kriegs nahe ift; fo werden Lande überall Unftalten bazu gemacht, und die Kinder, gern alles nachmachen, was sie von gröffern sehen, spiebenn Soldat. Wenn nun ber Krieg wirklich ausbricht; fagt man: Das haben die Kinder wohl gewußt! Mus dem Spiel entstehen auch wohl unter Rindern Rriege, mancher mit dem blutigen Ropf davon fommt. Es ift tht gut, wenn man einen Roft ober Dreifuß aufs Feuer st und nichts darauf legt. — Man fest ihn daher nicht ter auf, als bis man das, was man zubereiten will, auf nselben seßen kann; und wirft ihn fogleich um, nachdem in dieß weggenommen hat. Manche glaubt, sie werde r der Zeit alt, wenn sie den Dreifuß unbesett auf dem uer stehen laßt; daber man sich über jene Sorgfalt nicht fehr zu wundern hat. Wenn ein Weib zu Marete geht, d hat fruh, da sie bie Schuhe anzog, ben rechten zuerst negezogen; so wird sie ihre Waare theurer los. — Aber te viel kommen barfuß zu Markte, und verkaufen doch Itheuer?

Ber ein vierblätterigtes Kleeblatt findet, der soll es losseben, und bei sich tragen; denn so lange er es hat, ist lydicklich. Da jedes Kleeblatt mehr nicht als drei Blätsbat; so ist ein vierblätterigtes ein Misgewächs, und

vieses soll Glück bringen? Man darf es aber nicht gesuch sondern muß es ohngefehr gesunden haben: Denn da es uter dem Klee viel dergleichen giebt; so würden die vier Blöter bald ihr Glückbringendes Anschen verliehren. Mit hat auch Klee von fünf, sechs, und sieben Blättern: Wysücklich müßte der senn, der eins oder mehrere dergleich ungesucht fände? Noch nie ist jemand dadurch ausserorder lich gesegnet worden. Wen die Zähne übereinander shen, der bleibt an seinem Geburtsort.

Wenn man die Mitte des Unterarms nach der Ha zudruckt; so sieht man den Anfangsbuchstaben des I mens von der Person, welche man heirathet. — I Beschaffenheit des Körpers ist bei jedem dieselbe; sie and sich nach den Meinungen und Wünschen des Abergläubisch nicht: Demohnerachtet sieht er oft, was gar nicht da is

Wenn man einem Kinde, einen Tattelkern bei stragen läßt; so fällt es nicht viel, und nimmt durch fal nicht Schaden. — Ehemals glaubte man, daß we man auf den Palm= oder Tattelbaum, eine last lege, dadurch nicht niedergedrückt würde; sondern sich mehr e por hebe: Daher muthmaßte man vielleicht, daß ein Ttelkern eben die Eigenschaft habe, keinen zur Erde sal zu lassen. Man probire, und sehe daß dieß ungegründsst. Wenn man einen Tattelkern hinwirft; so fällt er den Boden, und bleibt so lange liegen, dis man ihn wie ausnimmt: Wie wär es nun möglich, daß er die zeines menschlichen Körpers von der Erde zurück hall könnte?

Wenn eine Frau oder Magd auf der Gasse Strumpsband verliehrt; so ists ein Zeichen, daß der Man oder Freier nicht treu ist. — Sonst sagte man, der Bedächte an sie, wenn dieß Band von selbst auffuhr. Des Strumpsband verlohren geht; so soll auch die Erle Des Liebsten verlohren gehn. Freilich wenn die Unorder lichkeit eines Frauenzimmers so weit ginge, daß sie h

the einmal die Seeumpfe aufbande; so würde der, der sie Isher geliebt, Ursach haben, von ihr abzustehen; und so innte jene Sage von dem Verliehren des Strumpfbands ich wohl zuweilen wahr werden.

Eine Weibsperson soll Migmand an ihrer Schurze ih die Kante abwischen lassen, weil jener ihr sonft gramt red. Auch dann murden Mutter und K nder sich wenischen, wein dieß statt fande; aber wo ist gleichwohl

be gröffer als unter diefen?

Wer ein Hufeisen, oder ein Stück davon sinder, der eine steis beliebt haben. — Man sagt von dem, der eine steis helnde Mine hat, im Sprickwort: Er zieht das Gesicht, de ein Bauer, der ein Hufeisen gefunden hat? Woraus in sieht, daß man das Finden eines solthen Eisens für hr Glück halt, als der Werth desselben beträgt. Ob ausserdem noch besonderes Glück bringe, mögen die saus in die einst es sanden. Wer sich in dem Wasser wäscht, in ein andrer sich sichon gewaschen hat, der wird dem Boern feind. — Was für Feindschaften würden unter Menschen, besonders zwischen Eltern und Kindern grafe un, wenn dieß wahr sonn sollte.

Wenn eine Weibsperson ben Ohrenzwang hat, soll in etwas, das eine Manusperson götragen hat, um den ütpf wickeln . und schwigen. — Wärum sollte es nicht wich helsen, wenn ein Mann, der den Ohrenzwähz hätte, was von einem Weib um den Röpf nähme, und darin hoißte? Wenn die Mägde Zunder brennen; so müsseit ivon Mannshemden Stücken dazu nehmen; von Weiber= wieden fängt der Zunder nicht. — Go läppische Meinun=

Bedürfen keiner Widerlegung!

Wer eine Raße oder Hund behalten will, daß sie niche Bauten, der soll sie dreimal um den Heerd treiben, und bient dem Hintern an die Feuermauer reiben, dann bleis sie. — Wie selten stehen die Heerds so frei, daß man sie herungehen, und an allen Enden den Hund over

vie Rase daran reiben kann? Wenn auch einer von der? wo war; so wurde es zuverlässig nichts helfen, wenn m dieß thun wollte.

Ein Mensch, der den Wolf eher siehet, als der Wihn, der darf nicht fürchten, daß ihm Leid geschehen wert Wenn aber der Wolf den Menschen eher sieht; so ist Wensch in Gefahr. — Es ist bekannt, daß fast alle wi Thiere vor dem Menschen eine gewisse Furcht haben, nigstens ihn nicht so leicht anfallen, als andere Thiere; sonders wenn sie merken, daß dieser unerschrocken auf geht. Sieht der Mensch den Bolf früher; so kann er vor ihm verbergen, dahingegen er erschrocken ist, wenn merke, daß der Wolf ihn schon ins Gesicht gefaßt hat.

Wenn die Hunde heulen; so bedeutets Unglück; man soll dann die Ohren zuhalten, daß man's nicht hört. Das Heulen ist den Hunden natürlich, und eigen; wenn es Unglück bedeuten sollte, so müßte auf Jägere und anderwärts, wo Hunde gehalten werden, täglich glück passüren, täglich Feuer entstehen, u. s. w. Tuhalten der Ohren hindert das Hundegeheul nicht, könnte daher auch das Unglück nicht zurückhalten, das durch angedeutet werden sollte. Wer das thun wollte, würde eben so thörigt handeln, wie der dumme Stredder seinen Kopf versteckt, und dann glaubt die Jäger seihn nicht, wenn er sie nicht sieht.

Wer die erste Kanne Vier, aus einem Faß beköm soll damit geschwind fortlaufen; dann geht das Vier I heraus. — Diejenigen, die Vier verkausen, glauben daß das Vier geschwinder abgehe, wenn eine reine Ji fer das erste hole. Wenn man die erste Kanne dem, den Staupbesen kriegt, mit zum Thor heraus giebt; glaubt man das Vier gehe so geschwind ab, als dieser von gegangen ist. Undere lassen dem, der das Vier his gleich vor dem Faß, ein Maas austrinken, um den

eng beffelben zu befordern. Wozu diefe Thorheiten, wenn

etes Bier da ift?

Man soll die kleinen Kinder nicht mit blossen Fussen of den Tisch treten lassen; denn sie bekommen davon bose Use. — Unter gewissen Umstanden kann das geschehen;

Der bei nothiger Borficht nicht.

Wer eine Schnur bei sich trägt, womit ein Bruchkneider einen geschnittenen Bruch verbunden hat, der mag
te kast heben, so schwer er will; so wird er sich nicht weh
the Dieß ist Betrug gewinnsüchtiger keute, die dergleithe Bander an solche, die schwere kasten zu heben haben,
merer dem Vorwand theuer verkausen, daß sie sich alsdenn
the verheben können. Wie mancher der sich darauf verth, hat das Gegentheil erfahren.

Wenn ein Fuhrmann eine Otter- ober Schlangenge in seine Peirsche flicht; so werden seine Pferde ohne
haden, die größten Lasten aus einem Graben ziehen, und
auch nicht übersausen. — Der Fuhrmann kauft solZunge theuer, bringt sie in dem Peitschenstiel an, und
it diese dann über die Pferde, welche sausen, traut also
Otter- oder Schlangenzunge mehr, als sich selbst.

Wenn die Weiber ober Mägde Säcke waschen; so net es hernach. — O ver Cinfalt! Der Regen hat andere Ursachen. Wer vei Anziehung ver Schuhe i, dem bedeutets Unglück. Wer gestohlnen Käs oder od ist, der bekommt den Schlucken davon. — So de de mancher Dieb verrathen werden!

Man soll nicht über die Spur gehen, wo sich Hunde auben uufen haben. — Aber wer kann das wissen? Wie oft

Deise man unverschuldeter Weise unglücklich senn.

Wer einen Menschen, der sich selbst erhenkt hat, von stein Strick los macht, der wird unehrlich. Ein Mensch, der Schicksal so traurig ist, daß er von Schwermuth und bie kezweislung überwältigt, sich selbst das leben nin.mt, verschitt grosses bedauren, und wenn nur noch ein Anschein

pon hoffnung ba ift - Rettung. Wer konnte fo gai alle menschilche Empfindungen verläugnen, bag er ihn oh Bulfe laffen follte ?! Und doch war das so oft der Kall, seil bei folden, Die 3. B. burch bie aiftigen Dunfte eines lan verschloßnen Gewölbes zo. erflickt wurden. Gie batt noch gerettet werden konnen, wenn jenes, die Menschh entehrende Voruntheil, bag man burch ihre Berühru unehrlich werde, Die nicht guruck gehalten hatte, welche do Belegenheit hatten. Rann es Schande fenn, fann unehrlich mochen, einem Mitmenschen, ber selbst in t Mugen des Schöpfers hoch geachtet ift, bas leben zu rette Worurtheil und schandliche Lieblosigkeit verhärten die M schen, ihren Brudern Die schuldigen Pflichten zu leift Chemals machten besonders Zunftgenoffen denen (ih Meinung nach) schimpfliche Vorwürfe, die solch ein Weunglückten aus bem Wasser gezogen, ober auf eine bere Art gereitet hatten. Jest benkt man billiger, i Die es thun, werden sogar von Fürsten belohnt.

Man bekommt Geld, wenn man jemand in die li Hand sieht. — Wirklich ein sehr leichter Verdienst, is bei man die Mühseeligkeiten des Lebens vergessen, is whne Arbeit sein Haupt ruhig auf Polster oder Nasen littecken, und dann unbeschwert einmal die Augen of durfte, einem in die linke Hand zu sehen. Wie begus

doch der Aberglaube ist!

Man stellt die Negenwolke sich gewöhnlich als eine mit Wasser angefüllten Schlauch vor, und bildet sich daß die darin enthaltene kast herabsallen würde, wenn sosse Schlauch zerris. Aber die Wolken sind nichts and als Dünste, die sich in Gestalt kleiner Bläschen in die hbegeben, und unserm Auge ohne Zwischenraum zu scheinen, weil wir so weit hin nicht scharf genug settinnen.

Biele glauben, an bem auffersten Ende ber Difey ein Magnetberg, ber, wenn ihm Schiffe zu nahe fon

nen, die Gifen an fich hatten, fie fo ftart anziehe, baf fie cheiterten und nichts bavon gerettet wurde. Allein i die Magnete werden nur einzeln in ber Erbe gefunden, und in aus Magnet bestehender groffer Berg ift nicht bentbar. 1. Alle Schiffe haben viel Gifen an und in fich, jedes wurde aber angezogen werben, wenn es bem Berg nahe fam. Der Magnet auffert nur in gewiffer Entfernung feine Praft; daber der Magnetberg die Schiffe nicht zwei bis reihundert Meilen murbe anziehen konnen, wenn auch eier ba mar. 4. Rein Reisebeschreiber fagt, bag er ihn esehen habe, und es ist daher zu glauben, daß man ihm 11 einer Spinnstube zuerst sein Dasenn gegeben hat. Il nach Mitternacht hinliegen (vermuthlich weil die Magetnadel im Compaß ihre Spike nach Mitternacht wendet; ber die Norweger, Schweden zc. und Wallfischfänger wisn bavon nichts: Wer könnte baher einer so albernen Gehichte glauben!

Es ist auch eine abgeschmackte Jabel, daß der Sarges türkischen Propheten Nahomed zu Mecca zwischen, veen großen Magneten in der Luft schwebe; denn ob es tleich Magnetsteine giebt, die viele Pfunde Eisen an sich wiehen können; so können doch zwei in gewisser Entsernung ingebrachte Magnete ein Stück Eisen nicht zwischen sich wihwebend in der Luft halten, da man es auch mit aller Nühe nicht hat dahin bringen können, daß eine Nadel

evischen zween Magneten in ber Luft schwebe.

Der Usbest, Amiant, Berg- oder Steinstachs, sieht mist wie faules Holz weißgrau, grünligt und röthligt aus. Nan kann eine Urt von Flachs daraus machen, den man winnen, zu leinwand verweben zo. kann. Man zerschlägt im nehmlich in lange Stücke, legt ihn in warmes Wasser, und theilt ihn dann in Faden, die man nach einem siebenigigen Waschen an der Sonne trocknet, und dann von Kämmen abspinnt. Damit die Spinnerin ihre Finger icht wund spinne, taucht sie dieselben öfters in Del. Die

aus Usbest gewebte keinwand hat die Eigenschaften, ba sie nicht vermodert, und nicht verbrennt, wenn man sie in Feuer wirst. Spedem hat man damit Gauckeleien getriben, und den Einfältigen weiß gemacht, es sey darin de Rörper Christi oder eines Heiligen gewickelt gewesen, un dadurch habe sie jene Eigenschaften überkommen.

## Ueber Tagewählerei.

Schon in den ältesten Zeiten fand die Tagewählerei stat Die Egyptier, Romer zc. mablten die Tage, um etwas ; unternehmen, und die (heidnischen?) Christen ahmen i nen darin nach. Wer feine Unternehmungen mit Bedad und Klugheit, und gu rechter Zeit anfangt, bem werde fie auch wohl an dem Tage gelingen, der fur ben ungluc lichsten gehalten wird. Wer aber ohne Bedacht, ohn Rlugheit und ohne Muckficht auf Zeit und Ort, etwas thu bem wird auch ber giudlichfte Tag fein Worhaben nicht b gunftigen. Bott felbit verbietet bas Tagewahlen, aber me ochtet nicht darauf. Wenn ben Aberglaubischen an eine und bemfelben Zag ein paarmal Gluck ober Ungluck bege net; fo legen fie ibm gleich eine besondere Rraft bei, u sehen ihn als die Urfach der Dinge an, die sich darin g tragen. Unfer eigenes Berhalten, und unfer Beftrebe nicht die Lage, die der Aberglaube dazu gusersehen be bestimmen unsere Schicksale. Wie manches Geschäft mu be badurch juruckgefest, bas beute mit gutem Erfolg-bal unternommen werden tonnen; morgen aber verfaumt, ; ruck geftellt werden muß? Wie oft wurde bas lebensgli baburch verbittert, Freude in Trauer verwandelt, und 3 friedenheit und Rube gestohrt?

Wenn ein Fremder des Montags zur Stubenth binein sieht, und nicht ganz hinein geht, der macht, da ber Mann die Frau schlägt. Der unverständige Man

erd glauben, er erfülle des Schickfals Rathschluß, wenn er

nch diefen Ungeigen, fein gutes Weib mißhandelt.

Wer am grunen Donnerstag, oder drei Freitage hinte einander fastet, der ist selbiges Jahr vom Fieber frei; wer es aber schon hat, dem vergeht es davon. Durch sche Meinungen werden die Hoffnungen des Elenden nur ah mehr getäuscht, er wird Muthlos, bricht unzufrieden Rlagen aus, und hort auf, dem zu vertrauen, der der lenschen Schicksale lenkt.

Die Kinder soll man Freitags nicht baben, weil sie ihrer Ruhe kommen. Wenn des Sonnabends der Rosn nicht abgesponnen wird; so wird aus dem übrigen Flachs Werk kein gut Garn, und bleicht sich nicht weiß.

Der Tagewähler unterläßt ungemein viel gutes, weil Die Zeit, da er es eigentlich thun follte, für unglücklich ilt, lagt bie Gelegenheit vorüber, und fieht, je langer ansteht, zu seinem Misvergnugen immer neue Schwiefeiten. Er hat überall groffe Hoffnung, Die ihn aber betrugt. Das Mittel, welches er bei Krankheiten ges nuchen foll, muß an einem glucklichen Lag zubereitet fenn. furchtet überall Verderben und Tod; und läßt lieber Ine Bande in den Schoos fallen, als daß er sich nuglich chaftigen follte. Auf der andern Seite hofft er von las Berlichen Mitteln alles. Wenn er etwas gethan hat, bas Iner Meinung nach gewiß hilft; so bleibt er ruhig, und it das Ungeziefer auf Feldern und in Garten fich vermeh-. Der Tagemabler erwartet nichts von Gott; fondern h bem Tage, an welchem er etwas verrichtet, und hofft les vom Vicafius, St. Peter u. f. w. Er schadet fich, bem er auf Nugen benkt, und macht den, dem er zu hel-tisucht, noch elender. Er macht sich Feinde, weil er t feinem vermeintlich guten Rath jedem zu dienen fucht, ihn badurch in Schaden bringt. Go ungegrundet, bersprechend und abgeschmackt die Meinungen des Tageablers find; fo fest balt er an benfelben. Er ift fchon oft

getäuscht, und glaubt immer wieder. Gellmuth ein woh habender Bauersmann in G. konnte daher seinen Rinder nichts bessers hinterlassen, als daß er sie vor der Tagewäl lerei warnte, und ihnen die Schädlichkeit derselben zeigt Hier ist etwas von ihm:

## Vater Hellmuth

Starb, alt und lebensfatt. Er hatte das Vergnügen, sei Rinder groß gezogen zu haben, und hatte bie gemiffel Hoffnung, daß fie nubliche Menschen, und tugendhaft fei Bei ihrer Erziehung hatte er nichts gespart, m hinrerließ ihnen ein gutes Wermogen. Aber mas konn ihnen das helfen, sagte der Alte, wenn sie es nicht gut gebrauchen mußten, oder wenn fie fein gutes Berg hatter Die Nachricht von des alten Hellmuths Tod erfüllte bo Die ganze Gegend. Jeder fagte, er fen ein guter Da gewesen; man habe seines gleichen nicht viel. Go wie u ihn hat man noch nie weinen feben. Er begegnete De Befinde nie bart, und konnte mit Bute alles ausrichte Aber er legte keinem zu viel Arbeit auf, und wer durch Fle und Wohlverhalten sich auszeichnete, erhielt eine verhältn mässige Belohnung. Jeder that in der Stille, mas er thun hatte, man horte fein Lermen und Fluchwort. Jei Diente bei hellmuth gern, und blieb bei ihm. Die Rned fagten; wir haben einen guten Berrn, und ten en nun e mal seine Mobe, und auf uns kann er sich verlassen. feinem Leichenzug waren aus allen umliegenden Dorfern vie und aus aller Augen sabe man Thranen fliessen.

Da man nach Verlauf der gewöhnlichen Zeit, i Testament öfnete, fand man ein versiegeltes Packen, i welchem geschrieben stand: Vermächtnis für mei Rinder. In demselben waren geschriebene Aufsäße, n che solgendermossen lauteten.

#### Meine Rinder!

Ihr wist schon, daß bei der Hauswirthschaft viel auf Erfahrung ankommt: Man muß, wenn man etwas neues infängt, behutsam seyn, um nicht in Schaden zu geraben: Und dann muß man auch darauf denken, wie man twas besser einrichten könne. So wie nicht alles neue ansoendbar und gut ist; so ist auch nicht alles darum gut, weil ie Borfahren es so machten. Ich habe in den vielen Jahen, da ich meinen Acker bearbeitete, hierin mancherset Bemerkungen gemacht; besonders aber ersuhr ich, daß nan oft etwas sur bewährt hält, was es nach genauerer Intersuchung nicht ist: Oft sind Betrügereien die versteckstriges. Lest und befolgt es, es wird nicht ohne Nußen seyn!

Wie oft habe ich in der Zurkhardswoche, welche ur Saat für unglücklich gehalten wird, meinen Saamen usstreuen lassen, und er gedeihete wohl, und andere, die s mir wideriethen, bedauerten es nachmals, daß sie es icht so wie ich gemacht hatten. Wenn das Wetter günzig, und die Zeit da ist, muß man sich an gewisse Worgeen nicht kehren. Eben in dieser Woche pslegen die Kirchzeihen ihren Unsang zu nehmen, weil Jahreszeit und Witzerung noch bequem dazu ist; also wird die Saat nicht vorzenommen. Man gab daher vor, es sen nicht gut, zu

ien. Seht die Betrügereien des Gefindes!

Um grünen Donnerstag soll man vor Sonnenaufgang reierlei Frucht säen, und sobald der Saamen aufgegangen t, daß er dald in die Halme schiessen kann, alles vom Boden wegschneiden, hacken und eine Salbe daraus machen, ie das einzige und beste Mittel für alle Brandschäden senn M. Ich habe immer vor dergleichen Mitteln gewarnet, nd gerathen, daß man bei vorfallendem Unglück lieber einen verständigen Mann um Nath fragen und brauchen soll. Ich wiederhole diese Warnung auch euch, daß ihr zu Hirsen und andern dergleichen Luten nicht gehet, wenn ihr

Hulfe braucht. Warlich, sie helfen nicht; sondern machen bas Uebel, wovon sie befreien sollen, nur noch größer.

Undre glauben, so viel Lasten Mist in der Charmos che aus dem Dorf oder hof gefahren wurden, so viel leichen wurde man aus foldem Ort zu Grabe tragen: Und fo viel Bett= oder Tischtucher man in dieser Woche auswascher laffen, fo viel Menschen wurden in dem Sahr fterben Freilich, wer in der Charwoche lieber schlachtet und backt und den Reiertagspuß in Ordnung bringt, ber entfern Miffbreiten und Bafchen. Damit es nun unter einem Bor wand geschehe; so giebt man vor, baß biese Beschäftigun den, lebensgefahrliche Wirfungen hatten. Ein guter Saus wirth veranstaltet die nothigen Mistungen schon vorber, weil e burch die Feiertage gehindert werden konnte, ben ausgefahr nen oder ausgestreuten Mift unterzuackern, ber baber burd Winde ausgezehrt werden wurde. Wenn der Ucfer schlecht ge pflugt, nicht gedungt, mit schlechtem Saamen und nachlaffi bestellt ift, oder wenn die Jahrswitterung unfruchtbar ift: Soll ten denn wohl die Pilverschnitter (auch Pilzen- oder Hilperts fchnitter genannt) Schuld baran fenn, daß wenig Getraide it bie Scheune fommt? Wer am Charfreitage laugenprezeln ifit bleibt bas ganze Jahr vom Fieber frei. D, wenn unfer Rorpe dazu geneigt ift, so wird die Krankheit ausbrechen, un sich an die gegessene taugenprezel nicht kehren. Manche bangt am Charfreptag feine Rleider in Die Conne, un glaubt benn, daß fie meder Motten noch Schaben befor men wurden. Mir ist das sehr naturlich. In der Zeit in welche dieser Zag fallt, pflegt noch eine heftige burch bringende luft ju weben, wodurch Motten und Schabe aufgerieben werden konnen.

Un dem sogenannten Pfeffertag soll es schablich sem Dünger aufs Feld zu fahren, den Stall zu misten zc. Wi haben, wie ihr selbst wist, auf solche Tage nicht geachte und sind bisher Gottlob vor Schaden bewahrt geblieber von dem zum Theil unfre Nachbarn betroffen wurden. Ar re mogen dabei ihre Rechnung finden, und an solchen Tagen unthätig bleiben: Ich glaube aber, baß, wer ehrlich urch die Belt, und etwas vor fich bringen will, unter feiem Vorwand feine Berufsgeschafte durfe liegen laffen. Benn ein Selbstmorder auf den Rirchhof begraben wird, bellen in dem barauf folgenden Jahr die Fruchte in der Jegend nicht gut gerathen. Also soll man einen Unglückchen, ben fein hartes Schickfal fo muthlos machte, baß : fich fein leben gewaltsamer Weise felbst raubt, nachbem : vorher seine Vernunft betaubt hatte - babin graben, ohin man auch bas Bieh scharrt? Martin henkte fich, ihr innert euch, wie viel Mube ich hatte, daß er ehrlich beaben murde; und verfpurten wir wohl Unfeegen an unrn Feldfruchten ? Wir thaten eine gewunschte Erndte, und an fabe baraus, wie thorigt jenes einem vernunftigen Renschen fo gang unanståndige Vorurtheil ift.

Wenn man am Tage Silvester\* die Maulwurfshügel dträgt; so wirft der Maulwurf seldiges Jahr nicht mehr, nkt mancher: Ich denke, der Maulwurf wird nicht ausiren zu wersen, wenn man ihm auch seinen Hügel wegsägt, und sich daran nicht kehren, daß es am Sylvestertag schah. Man sange die Maulwürse, und versichre sich birch ihren Tod, daß sie den Gärten und Wiesen künstig inen Schaden thun können. Wenn man am Tidurtik er Abdonstag die Dornen, Disteln, Schilf und andes Inkraut aushackt, sollen sie nicht wieder wachsen. Benn man nur recht viel solche Tage im Jahr hätte, von nen man glaubte, daß das Unkraut nicht wieder wachse, nn es an demselben ausgehackt werde; dann würde es ld vermindert werden, folglich den heurigen Schaden iht mehr thun können.

Schreibt man am Tage Micasis fruh Morgens stillweigend an alle Thuren des Hauses! Zeute ist Micas Tag; so werden dadurch die Mause vertrieben. Das

Dem letten Tag im Jahr.

ware freilich wohlfeiles Mäusepulver; aber wer kann glauben, daß es helfe. Und wenn man an jede Thur dreima schriebe: Heute ist Nicasii Lag; so glaube ich doch nicht daß die Mäuse um eine weniger wurden. Die Pfeiser und Naupen aus den Rübsamen zu vertreiben, nimm neu Etück Raupen von jeder Ecke, und hänge sie in der Rauch; — so sind ihrer 36 vertrieben. Um Petri Lagden Hunern die Mester gemacht, bringt viel Eier, glauk mancher; aber wer könnte so etwas glauben? denn wo is zwischen dem Et. Peter und dem Cierlegen der Hüner ei Zusammenhang?

Die Beinreben follen am beften gebeihen, wenn f bann eingelegt werben, wenn im Calender bas Zeichen be Jungfraut fteht. Mein, von Gott muffen wir ben Geoge beim Caen und Pflanzen erwarten. Bon ihm fomn Witterung und Gedeihen. In ber Nacht auf den Dei jahrstag umwinden viele ihre Dbftbaume mit einem Strot Einige sprechen dabei fein Wort, andere fpreche eine Seegensformel, oder stecken in das Seil einen kupfe nen Pfennig, bamit die Obstbaume in dem funftigen Con mer befto reichlicher Fruchte tragen. Von Gott hangt b groffere oder geringere Fruchtbarkeit der Baume ab, ur er ordnet alles mit Weisheit und Gute. Wer fich ju ihr wendet, der wählt den rechten Weg. Wer aber leblo Creaturen, dergleichen die Baume find, anvedet, und il nen gleichsam ein Opfer bringt, ber begeht eine Urt vo Abgotterei, und giebt die Chre nicht, dem sie gebuhr Dber konnte man glanben, baß Gott burch folche Alfang rei bewogen werde, den gewöhnlichen lauf der Dinge un Die Natur der Baume zu andern, und fie vor andern frud bar zu machen? Aft es nicht weit sicherer, einen Bam Bu umgraben und zu dungen, um biefe Absicht zu erreichen Aft denn der Meujahrstag ein anderer, als die übrigen Menschen haben die Ordnung gemacht, ben Jahresanfar

in.

om ersten Januar zu rechnen. \*. Da dieß aber eine von Renschen willkührlich abhangende Sache ist; so kann sie in ir Natur der Dinge keine Veränderungen hervorbringen, and die Bäume nicht fruchtbar machen. Um Bartbolos äitage gehen die Mägde nicht in das Kraut; um Blätzt für das Vieh zu holen, weil Bartholomäus an diesem sag Krauthäupte in das Kraut werfe, den nian daher iht stöhren durse. Wie könnte Vartholomäus in allen indern die ungeheure Menge Krauthäupte ausstreuen? Ber könnte sich des Lachens enthalten, wenn er so etwas it zuverlässigen Mienen sagen hört!

Wenn die Obstbäume auf Fastnacht beschnitten wers; so bekommen sie selbiges Jahr keine Raupen, und die üchte keine Würmer. — Als ob Fastnachten um der Bäuwillen einsiel; oder als ob Raupen und Würmer sich Fastnachten kehren würden!

Un Fastnachten soll man keine Suppe essen, weil sonst Nase stets triefe. Wer aber wird sich dadurch hindern en, die gute Suppe zu essen, die er an Fastnacht vor hat? Auf Fastnachten spinne man nicht, es giebt sonst ter Bratwurste. Flicke nicht, sonst werden den Hustn die löcher zugeslickt. Laß deine Hausfrau oder Magd dem Tisch tanzen und rücklings herunter springen; so ommst du langen Flachs — wenn er lang wächst.

Wenn du Lein-saest, so nimm einen langen Sack das laß den Saamen recht lang in den Sack hineintausen, we ihn wieder recht lang heraus; so wird der Flachs auch 1; — wenn der Saame gut, und das Wetter dars ist.

Um erften Januar bat ber heiland, nach mabriceinlicher Bestechnung, in der Beschneidung zuerst sein Blut vorgoffen; daber die Christen mit denselben das neue Jahr ansangen. Sehedem sieng sich das neue Jahr ben 21 Marz au, wo wir jeht den Frühzling anfangen.

Wenn es am Urbanstag regnet, fagen einige; fo ge rath ber Bein gut: Ift ber Tag heiter; fo fann man eine guten Traubenernote entgegen seben. Manchem ift Die Meinung hoch zu stehen gekommen; benn wer barnach be Gin= oder Verkauf des Weins bestimmt, ber fann gewo tig betrogen werden. Ich habe oft das Begentheil erfa ren. Ein guter Landwirth wird fich zwar so weit nicht ve geffen, daß er Beinforten in den Reller legen, Befut abwarten, und mit den Gaften wacker zechen follte; bei dabei wurde er gewiß fehr zuruckkommen, bas gehort n für die reichen Städter: Ich sage euch das blos zur We nung, damit ihr euch aus Frethum nicht selbst betrug und man kann nicht wissen, wie ihr in eurem funftigen ben Gelegenheit dazu finden konntet. Der Umemann D. verkaufte einem Beinkarner fein lettes gaß ziem! theuer: Der Gutsherr horte es faum, als er dem Ur mann ansehnlichen Profit anbot; aber er erhielt mit Mi nur die Balfte. - Es hatte am Urbanstag geregnet; Weinerndte aber fiel febr ergiebig aus, und sie faben betrogen.

Wie vielerlei sonderbare Meinungen hat man von I Johannisnacht! Einige glauben, daß wenn sie am genakten Tage zwischen eilf und zwölf Uhr an der Wurzel einkleinen Pflanze, welche sie Johanniskraut nennen, schrift den, das Blut des Täufers Johannisk in kleinen Körnet sich zeige, und daß solches gleich nach 12 Uhr wieder unstat bar werde. Mir scheint es, ich möchte sagen, einstat zu glauben, daß Gott alle Jahr an diesem Tag ein Weber thun, und das Blut dieses vor so langen Zeiten haupteten heiligen Mannes fliessen lassen solche; de son da man, wenn ich mich recht erinnere, nicht gewiß wan welchem Tag Johannes geboren oder enthauptet. Die in diesem Kraut besindlichen Körner, welche die levon einem gewissen Insect sind, welches sie, wie ich sie bemerkt habe, im Monat Junius an die Wurzel die

draufs legt, geben, wenn man sie zerquetscht, einen rosen Saft, den man aber nicht nur am Johannistage, sonsern im gedachten ganzen Monat an dieser Wurzel sindet; aber er um so weniger für das Blut des Johannes gehalem werden kann.

Un dem Johannistag früh holen unfre G. auer stillsweigend stiessend Wasser, bewahren es sorgfältig auf, ud glauben, es hate sich das ganze Jahr frisch. Ich ibe dergieichen Wasser nie gesehen, das ein ganzes Jahr für aufbehalten worden. Man begnügt sich gewöhnlich mit, es einige Zeit aufzubewahren, sonst würde es wohl e jedes andre stinkend werden. Soll etwa in der Johansnacht die zust dem Wasser diese sonderbare Eigenzaft mittheilen; oder soll das stillschweigende Schöpfen zu beitragen? Mir scheint das eine so sonderbar als das dere.

Benn der schwarze Johannisbeerstrauch unter gewis-Ceremonien ausgegraben wird; fo glauben einige, daß Beeren dieser Staude Rraft bekamen, die Bicht zu treiben, sobald die franke Person davon effe. Bu dem de holt am Abend vor dem Johannistag eine Frauensfon von dem Gartner einen folchen Strauch. In der auf folgenden Nacht um 12 Uhr zieht fie sich ganz nackend is, nimmt ben Strauch, und geht damit in ben Barten. der grabt sie ein loch, und fist, indem sie einige Worte Acht, ben Strauch hinein; und badurch follen die Beebiefer Crauve Rraft befommen, benen, die fie effen, Bicht zu vertreiben. Aber ich denke: schwarze Johan-Jeeren bleiben ichwarze Johannisbeeren, man mag die Laude um Mitternacht bor bem Johannistag pflangen, Au einer andern Zeit; man mag babei mutternackend ober Kleider anhaben, dabei sprechen oder nicht. I habe in meinem ganzen leben auch teinen gesehen, ber h das Effen schwarzer Johannisbeeren von der Gicht befreiet worden; denn die Ginbildungsfraft, Die sonft

P

wohl leichtere Rrankheiten heilen mag, ift doch nicht fra

tig genug, die Gicht zu vertreiben.

Wenn es am Johannistag regnet, sollen die Rüss nicht gut gerathen. Der Regen, der am Johannista fällt, kann unmöglich die Ursach davon senn, wenn di Rüsse mißrathen, das hat die Ersahrung allzwost gelehr Wie sollte der Regen, der sonst alles bestruchtet, wen er an einem gewissen Tage fällt, gerade den Nüssen schaden Die Bauern wälzen sich am Johannistag wohl in den Zwidelbeeten herum, um sie dadurch groß zu erhalten. Es i wahr, daß, wenn um diese Zeit das Kraut der Zwiede zertreten wird, die Zwiedeln selbst grösser werden, wie dann die Fruchtbarkeit nicht in das Kraut steigt; sonder in ihnen selbst zurück bleibt. Daß dieses Zerknicken ab Tam Johannistag, und noch dazu durch Umwälzen auf die Beeten geschehen müsse; wer könnte das sagen?

Um Johannistage foll man nichts grünes von der E be aufheben, auch an Blumen nicht riechen, um nicht deichwurm zu bekommen, der alsdann schwärmen soll. Des sucht man das Leben zu fristen und den Tod zu verscheuchen hier fürchtet man ihn auf eine abentheuerliche Urt. Des was ist der Leichwurm, wer hat ihn gesehen, wem hat has Leben genommen, und warum sollte er gerade am Inhannistag schwärmen, dem das Leben zu nehmen, der was grünes aufnimmt, oder auch nur an eine Blum

riecht

Je zuweilen stoßt man auf Meinungen, die an swar unrichtig, aber doch nüßlich sind, und ich schlie daraus, daß man auch Vorurtheile, wenn man sie and nicht ausrotten oder berichtigen konnte, zu etwas nüßlicht gebrauchen müsse: Ob es wohl, im ganzen genommen, ni gut senn, und am Ende doch schädliche Folgen haben könte, wenn man den Unwissenden täuschte; sollte es auch der Absicht geschehen, ihn dadurch zu etwas gutem zu ber gen. Wenigstens wird es weit besser senn men

en diefe Absicht fo erreichen fann, daß feiner dabei binrgangen wird. Es ift eine gemeine Bauerregel, bag bas ledervieh viel Gier lege und glucklich ausbrute, wenn man ir Fastnachtszeit die Ställe faubert. Die trage Magd firde zur kalten Fastnachtszeit von dem warmen Ofen weg-Mermt werden muffen, den Stall zu reinigen, wenn diefe legel sie nicht in Bewegung feste. Aber bas Federvieh Ibt zu allen Zeiten einen reinlichen Grall; benn wie beant, vermehrt fich fonft bei entstehender warmern Wittes ng das Ungeziefer in demfelben, von dem das Bieh plagt, abgemattet und auffer Stand gefett wird. bem genthumer ben erwarteten Rugen zu verschaffen. Ueber-Bist um diese Zeit die Dungung in den Garten und auf siesen noch am vortheihastesten, weil die Winterseuchtig= t den Dunger zu befferer Wirkung bringt und bas Gefin-Bu Diefer Arbeit noch die beste Zeit bat.

Einige halten die Mittwoch, andere den Donnerstag, dere den Freitag zu Unternehmungen für unglücklich; und glaube, daß kein Tag in der Boche ist, der nicht in schiedenen Gegenden und Orten für unglücklich gehalten d. Nachlässikeit und Faulheit ist davon die gewisse Urand har meine Rinder werdet keinen Tag vorüber gehen en; daß ihr mit euren Händen nicht etwas gutes schaffe

Die Ferken pflegt man an Kleischtagen abzusehen.

Mittwoch geborne Kälber sollen von der bestein Art, man soll sie im Stall beibehalten; aber die am Das tinetage geworsene dienen nicht zur Jucht. Un diesem ge soll man auch keine Henne zum Brüten aufsehen, türlich! weil es da noch kalt ist. Um Mittewoch soll in kein Kalb abbinden, nicht ein: und ausziehen, soll e Magd in oder ausser Dienst gehen. Um Freitage man kein Kind baden allen Wein und Essig füllen. Igen andre sich mit solchen Meinungen qualen, darüber Pflichten vergessen und durch eigne Schuld endlich Daden leiden: Ihr sollt euch ihnen nicht gleich machen!

Um Freitag ein neugewaschenes hembe angezogen, biene fur bas Grimmen! But, wer es badurch vertreiben fann

Die und da habe ich wohl gehört, hålt man den Taber unschuldigen Kinder für unglücklich, widmet man di Tage der heitigen Agnes, des Valentins und Marcu den liebessachen, und glaubt, daß das, was man in die ser Rücksicht an genannten Tagen vornehme, von besor ders glücklichem Erfolg sey. Was doch die Menschen voje für sonderbare Einfälle hatten! Wer jenen Vorgebe nicht glaubt, der beweist dadurch, daß er wirklich klügt und weiser sey, als mancher andre.

Um Himmelfahrtstage wollen die Weiber nicht nahe weil sie glauben, wer das genähete trage, ziehe die Gewiter an. Wieder eine Entschuldigung für Unordentlich Daß das Gewitter nach den Metallen ziehe und darnaschlage, habe ich oft gehört; aber wer könnte glauben, des auch nach dem hinschlage, was am himmelfahrtsta

genabet ift.

Viele effen am grunen Donnerstag Brezeln, um dem Jahr vor dem kalten Fieber sicher zu seyn. Es ist k kannt, daß in Sachsen die sogenannten Fastnachtsbreze am grunen Donnerstag zum lettenmal gebacken wi den. Um nun die Leuse zum Essen der letten frisch Brezeln aufzumuntern, fabelte man das, und mancher

thoriat genug; es zu glauben.

Um Froduleichnamstag eine blaue Kornblumen der Burzel ausgerauft, soll das Bluten der Nase stille wenn man sie in der holen Hand so lange an dieselbe hå die erwärmt ist. Wenn auch die genannte Wurz Kraft hätte, Nasenbluten zu stillen; so würde es doch nit nöthig senn, sie gerade am Frohnleichnamstage auszugr ben. Es ist viest eben so sonderbar, als wenn man sag Wer an Derri Kettenstiertag Mohntopse abschneide aus deren Saamen Dehl prest und es einnimmt, dischläst gut darnach; denn der Mohn hat an sich die Eige

chaft, den Schlaf zu befördern, wenn er auch nicht an eisem besondern Tag abgeschnitten wird. Den Rapps amen ill man nicht des Abends säen; es möchten sonst lauter

eisse Rüben aufgehen.

Wenn am Lichtmeß ober Maria Reinigungstag e Sonne scheint; fo tragen fich die Schafer hinter den bren, und fagen, fie wollten lieber den Wolf in ihren offen feben, als die Conne. Die Weiber verlangen Connenschein, weil, wie sie glauben, ber Flachs gerathe, enn sie an diesem Tage tangen. Rommt die Wirfung m besfern Flachswachsen vom Sonnenschein, wozu braucht in zu tangen? Romme sie aber vom Langen, warum micht man den Sonnenschein so febnlich? Man hat ben Innenschein am genannten Tag oft jum Borwand ge-Inmen, ben Lag zu burchschwarmen. Ich gestattete bas , und ließ meinen leuten lieber zu einer andern Zeit eis Te Freiheit, um fie in bergleichen Vorurtheilen nicht zu rarfen. Oft hatte ich bas Bergnugen, ben febonften de vorzuzeigen, wenn es gleich am lichtmeßtag gereg. hatte.

Wer kein säet, soll dem Säemann ein Trinkgeld get, weil sonst der Flachs verdirbt. Wer mag es glauben,
ein Trinkgeld, dem Säemann gegeben, den Flachs
re besser wachsen machen? Wer merkt es nicht, daß die
eleute selbst die Ersinder dieser Meinung sind, bei weleine kleine Belohnung zur genauern und bessern Verung der Arbeiten immer viel thut? Wer sich die Liebe
Diensiboten gern erwirbt, nicht unbillig gegen sie vert, der wird nicht nothig haben, durch besondere Belohugen sie zur Erfüllung ihrer Pflichten zu treiben.

Wenn es am Medardt oder am Johannistag, am Maria Zeimsuchung regnet, soll es vierzig Lategnen. Es kann senn, daß um diese Zeit die vom Siter in der Luft zurückgebliebenen Feuchtigkeiten im Resperunterfallen; aber es widerspricht aller Erfahrung, und es wurde sehr thorigt senn, etwas zu glauben, bi

Der Winter hat vertragen, es wird nicht falt, sa, bas Bolf, wenn sich der Winter früher als gewöhnli

zeigt; es ist aber auch wider die Erfahrung.

Man glaubt, die keute, die an ben Thurmen und a Wasser arbeiten, fonnten das Wetter beschreien, daß nicht regne, bis sie mit ihrer Urbeit fertig waren. D können sie nicht; aber sie wählen zu einer solchen Urbeit ne Zeit, wo eine beständige Witterung zu vermuthen Und wie oft fieht man nicht, daß dergleichen Arbeiten du Regen und Unwetter unterbrochen werden? Es ist fast fi Stand, der nicht von feinen Beschäftigungen besond Meinungen hatte. Die Forster glauben, bei ber holzst muffe man auf das Calenderzeichen feben. — Richter ! benn der Saame, der noch in den Zapfen ift, bei dem & fallen nach den Calenderzeichen? Bum Baufamenfaen w eine gluckliche Hand erfodert. - Die Sand ift ungluckli wenn der Ropf dumm denkt. Das Holz, welches in Hundstagen gefället wird, brennt nicht. — Aber nicht t um, weil es gerade in den hundstagen gefällt wird; f bern weil zu der Zeit die Baume ihren bochfffluffigen C verliehren, folglich ihr Hotz bei der Feuerung den erwa ten Nuben nicht giebt. Zwischen bem Eschenbaum und Schlange herrscht eine solche Untipathie, daß die Schla lieber ins Reuer geht, als sich unter oder nahe bei die Baume aufhalt. - Das ift wider alle Erfahrung! Eschenholz curirt alle offne und andre Schaben, went am Johannistag oder Charfrentag, Morgens vor Uufg ber Sonne stillschweigend geschnitten wird. Wer hat felbst erfahren? Unter gewiffen Boumen berricht eine tipathie — die aber in nichts mehr besteht, als daß e Dem andern den Mahrungssaft entzieht. Der Eichm beilt die fallende Krankheit, und ift bei Menschen und ? fehr heilsam, - Der Mistel entsteht aus bem stocker

Saft bes Gichbaums, wie konnte er befondere Rrafte gu

eilen haben.

Ich kenne die Bereitwilligkeit, meine Rinder, mit velcher ihr meinem Rath bisher folgtet, und zweisle nicht, aß ihr auch nach meinem Hingang die Lehren und Warungen hören werdet, die ich euch hier geschrieben habe, ihr gehört nicht unter die, welche nur durch eignen Schaen flug werden, und ich kann daher die Ermunterungen vergehen, die euch zur Befolgung dessen, was ich gesagt ibe, bewegen sollten. Doch kann ich die Feder nicht niewlegen, ohne euch noch solgenden Aufsaß zu geben, den vals einen Auszug von den Unterredungen ansehen könnt, e ich mit dem seeligen Pfarrer zuweilen hatte; und ich verschreibe ihn:

# Bewährte Witterungsregeln.

Der Calender ist das Buch nicht, das man um Verandrung des Wetters, oder um sonst etwas rathfragen inte. Man gebe auf ihn acht, und sehe, wie unwahredet, und wie wenig seine Prophezelungen-eintreffen.

Mancher ist thörigt gnug, ju glauben, das Wetter beschrien, wenn es so nicht eintrift, wie es sein Calens fagt. Die Beränderung der Witterung muß Ursach ben, die aber nicht in dem Lauf der Gestirne, und in en Stellung gegen einander zu suchen ist. Indeß giebt doch einige Unzeigen, woraus Wetterveranderungen ersen werden können.

Morgenroth, Abend Koth: Wenn es aber pends, eine Rothe hat, so ists Morgen schön. enn man am Himmel eine Rothe wahrnimmt, so ist s ein Zeichen, daß der Luftkreis mit vielen Dünsten anzüllt ist, und man kann daher Regen ober eine andere etterveränderung vermuthen. Des Nachts werden sie ch die Kälte gedruckt, fliessen zusammen, und werden

schwerer, und fallen in Tropfen herunter: Daher kann ma auf den folgenden Tag klar Wetter vermuthen, weil nu die Laft von Dünsten gereinigt ist. Hieraus sieht mar warum aus Abendroth und Thau schon Wetter prophezeish werden kann. Sieht man Mergenroth, so verdünnt un zerstreut die Sonne durch ihre Hise die Dünste, welche s verur sachen, daß sie einen grössen Raum einnehmen: d durch wird das Gleichgewicht der Luft gehoben, und entsteht Wind; dieser treibt die wässrigten Dünste zusar men, daß sie in Tropsen sliessen, und es entsteht Rege Oft aber treiben die Winde die Wolken aus unstrer Gegen und es regnet nicht, wenn man es gleich vermuthen kom Ein andermal bringen sie aus entsernten Gegenden Rege wolken herbei; so daß das Wetter ohne vorherige Unzeig sich verändert.

Die Sonne zieht Waffer: Les wird bald regne Co fagen die leute, wenn sie bunkle Streifen in ber & feben, die wie Viramiden, oben von den Wolfen ber schn und gegen die Erbe herunter breiter werben. Die Gon zieht auf die Art, wie man es sich gewöhnlich vorstellt, fe Baffer, Man glaubt nehmlich, die Conne habe Rigft, besonders aus dem Meer das Wasser an sich 3.4 1 hen, welches benn im Regen wieder herunterfalle. Die bas kann die Sonne nicht; aber fie erwarmt bas Baff ba fich benn (wie aus bem Waffer im Topf, unter welch) Keuer brennt) Blasgen losreissen, die, weil sie leich find, als die Luft, in die Hohe steigen, sich da in Woll fammlen, und unter gewiffen Umftanden in Tropfen gufo men flieffen, die ihrer Schwere wegen herunterfallen. . wöhnlich fieht man das fogenannte Wafferziehen der Col bei ihrent Untergang; welches folgendermaffen entstell Wenn bie Sonne hinter ben Dunften fteht, welche til der Erbe auffleigen; so werden diese dadurch sichtban Wenn in einer Stube Nauch, ober viel Staub befind ift; fo werden diese Dinge sichtbarer, wenn die Sonne ben inscheinen kann. Da nun im obigem Fall die luft voll dassirigter Dunste ist, so ist es mahrscheinlich, daß es bald egnen werde, wenn anders die Dunste vor den Wolken

licht zerstreut werden.

Der Mond bat einen Hof: Das Wetter wird ich andern. Die Erscheinung, welche man den Hof des Rondes nennt, entsteht, wenn die luft mit gefrornen Unsten angefüllt ist, die vom Winde zwischen dem Rond und unsern Augen gehalten, von dem Mond pleuchtet, solglich sichtbar gemacht werden. Man kann it Grund eine Wetterveränderung prophezeihen, die ihmer zu vermuthen ist, wenn die luft mit Dünsten ingefüllt ist.

Die Sonne geht schön unter: Les wird schön Detter. Eben das sagt man auch, wenn der Mond ulift. Sonne und Mond haben nicht immer einerleit derbe; sie hängt von den in der Luft schwebenden Dünsten Geht man die Sonne hell und klar; so ist die Luft acht mit Dünsten angefüllt; sieht man sie röther, seurisit; so schweben viele Dünste in der Luft, und es ist eine weränderung des Wetters zu vermuthen, so wie man im weden Kall glauben kann, daß es beständig senn werde.

Der St. Georg und St. Marks bringen dem debwerk oft noch args. Diese Namen stehen gegen dide des Aprils im Kalender, um welche Zeit es noch

gif u. f. w. giebt, ber bem Rebwert schabet.

Trockner Marz, nasser April, kühler Mai, ilt Scheuren und Reller, bringt viel Zeu. Wenn Witterung in genannten Monaten so beschaffen ist; so Kruchtbarkeit wahrscheinlich. Denn wenn die Erde im Lärz trocken ist; so läßt sie sich wohl pflügen, und die Saat Wissermergetraides kann gut untergebracht werden. Durch Masse Aprils wird das Keimen und das Aufgehen beschretet, und bei der Kühle des Mais, übermichst das Genkann unter

biesen Umständen gut gerathen; bei grosser Rässe wäch kein gutes Gras, es fängt erst an, recht zu wachsen, wen der Boden sich geseht, und dabei locker und seucht ist. I der Mai zu warm; so dustet die Krast der Pflanzen weg und es giedt kein gutes Gras. Der Weinstock treibt in April Augen, und schlägt im Mai wirklich aus. Dar aber einen starken Trieb hat und daher viel Nahrung b darf; so ist ein trockner März, seuchter April und kühle Mai ihm zuträglich; obwohl von diesen Monaten allein d Schicksale des Weinstocks nicht abhangen.

Denn die Reben im Frühling stack lausen, in dem sie beschnitten werden; so kommt noch rau Wetter. Wenn die Reben beim beschneiden viel Sa weglaufen lassen; so zeigt das an, daß es vor dem Schne den schon warm gewesen, wodurch der Saft in die Rebestöcke getrieben worden. Vei dieser frühen Jahrszeit he

aber die warme Bitterung gewöhnlich nicht an;

benn der April ist nicht so gut, Er schneiet dem Bauer auf den hut.

Much die unvernünstigen Thiere konnen sichere Unge gen der Witterung fenn, weil ihre Sinne feiner und fte fer find, als die des Menschen, weil sie auch ihren sinn chen Eindrücken mehr folgen. Sie geben durch ihre Still men, die ihnen angenehme oder widrige Empfindung erkennen, und zeigen bamit die folgende Beranderung b Wetters an. Denn die Unzeigen von der bevorstebend Wetterveranderung find 24 und oft mehrere Stunden ve ber da, wie man dieß an den Barometern feben kann, Diese Beranderungen so lange vorher anzeigen. Daber bi man das haufige Rraben ber Bahne ju ungewöhnlid Beit, und das Schreien ber Gulen fur Ungeigen, daß b Wetter fich andern werde. Da fich die Bogel in der helle und dunnern luft aufhalten, in welcher viele Berander gen des Wetters ihren Unfang nehmen, ehe sie in den n brigen Gegenden bemerkbar find; so konnen sie durch 21

pegungen und Geschrei die Eindrücke, welche bas Weter auf sie macht, am naturlichsten zu erkennen geben, und o die funftige Witterung verfundigen. Wenn die Regenpurmer haufig aus ber Erde hervorkommen, die Spinnen vervorfriechen, die Bienen nicht aus ihren Stocken beraus vollen, oder in der Rabe derfelben bleiben; wenn die Bremfen, Fliegen, Mucken, Flohe fehr frechen, Die Enen und Waffervogel untertauchen, Die Bunde Gras freffen. le laubfrosche, welche man in einem Glas hat, ju Boen gehn, und das Baffer trube machen; fo find dief Uneigen von einem bevorstehenden Regen. Wenn man zure Mild in einen Topf schuttet, ihn einige Ellen weis om Keuer auf den Heerd, oder an einen andern warmen Dre fest; fo kann man auch baran die Beranderung der Bitterung feben. Je weiffer und fester die geronnene Mild ben steben bleibt, besto beståndiger ift das Wetter, besto beniger Regen ist zu vermuthen. Fangt sie aber an zu nten, und das Dunne hebt fich; so kommt ohnfehlbar Legen, Je nachdem sich das Dunne über die geronnene Rich viel oder wenig ausdehnt, nachdem kann man das Raas bestimmen, in welchem ber Regen fallen wird.

Denn die Schneeganse sliegen; so ist der Winder nahe. Die wilden Ganse merken die Annahrung des Binters, und begeben sich daher, aus kleinern Wassern i grössere, die nicht so leicht überfrieren: So wie andere 38gel, wenn sie des Winters Annahrung merken, sich

ufmachen, und in warmere Lander fortziehen.

So lange die terche vor Lichtmeß singt, so tange hweigt sie nach lichtmeß. Wenn es vor lichtmeß schon armes Wetter glebt, wodurch die terche zum Gesang aufsemuntert wird; so ist es sehr wahrscheinlich, daß nach dies Zeit, kalte Witterung wieder eintreten, und die terche um schweigen nöttigen werde.

Mehr bergleichen Unzeigen von bevorstehenden Wets erveranderungen weiß ich nicht. Die angeführten sind,

wo nicht untruglich, doch durch manche Erfahrung bewähr Alle Witterung, Fruchtbarkeit und Gedeihen kommt vo bem, der die Welt erschuf, und sie bis jest in vortreffiche Ordnung erhielt. Es ist thorigt, von Menschen fie ju ei warten, oder ihnen etwas zuzuschreiben, was nur die 20 macht thun kann. Man ergablt: Ginft follten Die Bauer einem jungen Pfarrer einige Rechte wieder abtreten, b nach und nach von der Pfarre gekommen waren. Gie fe ben wohl ein, daß sie endlich wurden nachgeben muffer und faßten daber ben Entschluß, bem neuen Paftor fo gende Bedingung vorzulegen: Er follte nemlich, wie bi feelige Worfahr, Regen ober Sonnenschein, so wie fie e nothig hatten, durch sein Gebet ihnen verschaffen, und bi mit sogleich den Unfang machen. Der Prediger gieng die ein, verlangte aber, zu wissen, welche Witterung ihne allen gefällig war? Go groß die Ginigfeit mar, ba ma die gemeine Cache behauptete, so sehr wurden jest bi Bemuther getheilt, da es auf jedes befondern Bortheil at fam. Der eine wollte Regen, ber andre Sonnenschein? Rury man ftritt vergebens bis an ben lichten Morgen, un bat den Prediger endlich, wegen der Witterung es ni beim alten zu laffen.

## Tagsgeschichte eines Abergläubischen.

euchter war nach G. zum hochtzeitlichen Mahl gelader Er liebte Mahlzeiten und kuft. Kaum warf die Sonr ihre ersten Strahlen durch sein Fenster; so rafte er sich auffattlich sich zu fleiden. Heiter war der Himmel, und der Bögel Gesang erfüllte die Lust. Ulles verfündigte einen Freudenvollen Tag. Noch ihe er das Haus verlieffagte die alte Mutter, die schon vom Spinnrad aufgestar den war, ihra einen guten Morgen. Wen des Morgen eine alte, eine spinnende alte Frau grüßt, dem begegnden Tag über Unglück; aber eine Mutter kann ja kem Ut

fluck bringen, bachte Deuchter, und gieng ohne ben Umpeg zu machen, den man bei solchen Unzeigen sonft wohl u nehmen pflegt. Es hatte ihm ja auch ein Priefter, ober ine Jungfer begegnen konnen, ihm Ungluck zu verkundis en: Wie viel Umwege batte er machen rauffen, und wenn surde er an Ort und Stelle gekommen fenn? - Aber, Simmel, ihm begegnete eine Beerde Schweine, die der birt eben gur Beibe trieb. Du mirft alfo in bem Saufe icht willkommen senn, bachte er, wohin man bich gelaben at, so willfommen wie bas Schwein im Judentempel? ber du bist einmal auf dem Wege; umkehren willst du cht, und bein Unglich vergröffern. Die Bearbe mar bor-Der, und, in Betrachtungen verlohren, hatte D. nicht beerft, daß die Rube ihm nahe gekommen waren, die der urte huthmann vor fich daher trieb. Jest ftant er ftill. ventschlossen, ob er weiter geben, oder auf heute unge-Iffen die Luft vorbei laffen follte. Rube bedeuten nie mas ts, wem fie begegnen, und man hat ja Beispiele! Aber Echicffal, ich will bich ermuden, ich will gehen und fe-1. was du über mid verhängt hast!

Sein Weg führte ihn durch einen Wald; er hatte ihn in nicht erreicht, ba fprang ein Saafe, und hinter ber Biefel, ihm quer über den Beg. "Ein Unglucksbote er ben andern; hier zwei auf einmal. Dun, bas wird werden! Man hat es ja erfahren, daß es nie gut war, in ber haafe erschien. Bie mancher wurde seinem Und entgangen fenn, wenn er barauf geachtet batte, und uckgekehrt war. Aber ich will das nicht, geh es wie es e. Es konnte zwar fenn, daß ber Raubvogel ba, in Ten Rlauen der junge Safe jappelt, ben alten aufgeschreckt, w ben Wiefel dadurch in Furcht gefeht hatte, baß fie ge-22 vor mir übersprangen; es konnte seyn: aber ich will wiß geben, will einen andern Weg nehmen, bas Undif abzuwenden, bas mir auf heute bevorsteht - die al-Regeln find nicht zu verachten!" Und damit er recht

### 238 Sagsgeschichte eines Aberglaubischen.

ficher geben mochte, legte Deuchter zwei Strobbalmer Freuzweis übereinander, und gieng barüber nach bem an bern Ende bes Baldes bin; benn er wollte gern ein Zeugber Freude fenn. Er war nicht lange barin, als ein Fuch schnell vor ihm vorbei sprang. Ha, Ranke, Ranke rie er laurt nur, ich habe manchen — gut, daß ich's weiß Ich will mich fassen, und kommt nur! Dort lauft ei Wolf, ich fürchte mich nicht, verkundigt er mir boch fei Ungluck. Mogen andre vor ihm beifer werden, oder bi Stimme verliehren, ich behalte sie, und will den abführer ver mir schlingen legt. Nun durft ich nur noch einen Birsch ober einen Bar feben, um alle die guten Zeichen zu habei in Die für den Lag Gluck anzeigen. Faffe Muth Deuchte und laß dich nicht irren! Unter Diefen Gedanken mar I durch den Wald, und dem Dorf nabe gekommen, dahiere er seinen Stab richtete. hier aber begegneten ihm b Schaafe. Wie froh war Deuchter diese Friedensboten feben. hier ift Widerbruch, dachte er, was wird überwill gen: Ungluck und Ranke; oder Friede und Willfommila fenn. Fasse dich Deuchter, es ist noch nicht alles verlohre no bu mußt dich in die Zeit schicken.



Ihm schallten Trompeten entgegen, und laute Freude, a-er jum hochzeitlichen Sause fam. Man geberbete fich Mich. Scharrte mit den Ruffen, und freuete fich, baß verr Deuchter Die Chre erweisen, und bei bem Gelage olle gegenwärtig senn. Der Trauum sbrauch war tollens int, und man feste fich ju Stuble an die wohlgeschmuckte lafel bin; als die Hausfrau den Bedienten einen Bint b, und man anfing, die Lafel abzudecken. Bugleich Sundigte sie sich, ob die Magd bie Gierschalen zerbrochen be: Denn feste fie hinzu, Beren follen an der Mahlzeit nen Theill haben! Ber weiß, wo die vielen Gieber jest tekommen? Man zerbricht die Gierschalen nicht! Was hard noch aus der Welt werden ?! Sie hatte bemerkt, daß Dersonen bei Tische maren, von welchen, wie sie glaubte, eine ohnfehlbar sterben murde, wenn sie mit einander en. Eins der Frauenzimmer war darüber so erschrocken, ifie aufsprang, und aus der Stube laufen wollte. Der te Ohmentrink aber bemerkte, daß, da eine schwangere rson gegenwärtig sep, eigentlich 14 bei Tische wären, es also nichts zu bedeuten habe; sondern vielmehr eie wurde gebohren werden. Sie blieb, man lachte, und vorige Unordnung wurde beibehalten. Ohne diesen aß, war nicht nur das Vergnugen der Gefellschaft get, sondern vielleicht die Halfte der anwesenden Frauenmer aus - Einbildung frank geworden. hier fiel ein er Fehler ein. Man hatte vergeffen, ba ber Tifch ge= it wurde, das Brod zuerse darauf zu legen, und in def-Ermanglung einen Zipfel vom Tischtuch überzuschlagen: nn man betrachtet das Brod gemeiniglich als etwas beis 8, und halt es fir Gunde, wenn man auch nur unverens ein Stuckehen auf die Erde fallen lagt. Man glaubt der vielleicht auch, daß alles folgende, was noch auf Tisch soll gesetzt werden, besto gesegneter senn werde, un nur erst das Brod auf demfelben liege. Da es netragen war, schnitt D. es zuerst an. Ba fie haben

beut gelogen, rief die Wirthin, und alle lachten laut. Be bem der auffallend lugt, fagt man, er fdineide mit dem gre fen Deffer auf; von einem andern, er luge, daß die Be fen brechen mochten. Durch abnlichen Sprichmortliche Gebrauch ist auch mohl jene Meinung vom ungleichen Bro schneiden entstanden.

Frau Gevatterin, bub barauf ber Magister ju b Wirthin an, glauben fie es wirklich, daß einer von b Befellschaft in Balften getheilt hatten; so hatten bier 6, de 7 gefessen, und von der Bahl 7 graubt man noch mehr ! fes als von 13. Es mag freilich Beispiele geben, b von 13 Baften einer gestorben ift; benn barunter pflegt mi ein Schwacher ober Alter zu fenn; wurde er aber nicht t Sold der Sterblichfeit haben bezahlen muffen, wenn auch nicht unter dieser Zahl gewesen war? Doer legte vi leicht die Unmässigfeit, welcher er sich dießmal überli B, seinem Tod den Grund? Ich war vor einigen Jahren einer Gefellschaft, wo wie ich bemerkte, 13 mit emani affen; sie leben alle noch, und find gesund. Die 3 fann bei Gastmahlen so wenig Wirtung haben, als in bern Kallen. Wurde man badurch nicht Gott, von b alles, auch der Tod abhangt, feine Macht nehmen woll und sie dem Menschen geben? Uber wiffen sie denn nie fagte hierauf die Wirthin, baß, ba der Beiland bas Di lamm af, 13 bei Tische waren, von benen bald hern der eine, nemlich Judas starb? Der Magister erschri daß man die Meinung aus der Bibel beweifen wolle; o er erhohlte sich, und antwortete: Von den 13, welche mals mit einander affen, starb baid darauf auch der f land felbst, alfo zwei. Und hatten diese 13 nicht schon ters beifammen gegeffen? folglich hatte auch vorher ichen ner von ihnen sterben muffen, wenn diese Ungahl dieß ! sich brachte. Der reiche Mann af allein und ftarb in t felben Nacht - wer allein ift, ber stirbt?

Alle schwiegen. Ohmentrink nahm bas Wort und iate: Wir wellen uns darüber die Ropfe nicht zerbrechen; indern vergnügt fenn, und es une wohl fchmecken laffen. Nan mar bamit zufrieden, und wollte zu Werke geben.

Deuchter hatte bisher fein Wort geredt, jest bemerft , baf fein Meffer auf bem Rucken gelegen hatte, und bas s Magisters die Spise gegen ihn fehre. Ja, ja, ber tod rubet nicht, bachte er, er will einen von uns haben. leute ift ein unglucklicher Tag, und fo gut ber Unfang ift, schlecht kann das Ende werden; wer weiß was passiret! an hatte feine Verwirrung gemerft, und fragte ihn barer Er suchte einen Vorwand; denn er fürchtete bes agisters Widerspruch, und da er das Meffer noch in h Banden hielt, fo legte er es, indem er reden wollte, uzweis über die Gabel. Die Wirthin bemerkte bas, b bat ihn, das Rreuz aus einander zu legen, weil es er einmal geschehen sen, ihr eine Mefferspiße voll Galz zureichen, um das Ungluck abzuwenden, was fonft ohnbar barauf erfolgen wurde. Deuchter wollte, aber er ß unvorsichtig das Salzsaß um, und erschrack darüber baß fein toffet auf die Erbe fiel. Benn fie ein Jude en, sagte Ohmentrint; fo durften fie nun nicht effen. find ein unglucklicher Mann, fagte die Wirthin, mir bt der Biffen im Munde. Gott bewahre uns, daß das luck nicht über unfer Haus komme, was fie mitgebracht en. Deuchter war auffer Fassung, und die übrige Gehaft blieb stumm. Sonderbar brach endlich der Maer hervor, andre segnen mit der Figur des Rreuzes, mol-Pamit bas Bofe ab- und bas gute herbei führen: Sie b, Frau Bevatterin, halten es für einen Unglucksvorbo. Und wie das Umwerfen der Salzdofe Ungluck bringen due, das begreif ich nicht. "Erinnerst bu bich Bater-, daß noch demselben Nachmittag, da Undreas das auf den Tifch schüttete, der Taubenschlag einfiel, miben andern Zag die Schecke ftarb?" - fagte die Wir-

thin zum Mann. Der Taubenschlag, erwiederte Diefer, m nicht gefallen, wenn wir ihn unterftubt hatten, und er gewiß ohne Zuthun des Satzes gefallen, das 21. auf d Tifch warf. Indem bekam bas Rind von ber Mutter nen Schlag auf die Band: Es hatte die Babel in die So gehalten, und vorher schon mit dem Borderfinger boch zeigt, wodurch beidemal ein Engel im himmel erstock worden. Sie gerriß jest das Bruftbein von einem Get gel, worüber ein anwesender junger Mann, der von Ub glauben nicht frei mar, erblaßte: Gie bemerkte es. 1 urtheilte, daß er verliebt fen, und bieß fur feine gute? zeige feiner Sache halten muffe. Raum mar biefes gefi ben, da fprang ein Glas dicht neben der Wirthin, fie schrack sehr, aber Ohmentrink sagte, daß er sich dadu nicht werde irre machen laffen. In dem trat ein Frem herein, und verlangte den Hausvater zu sprechen. I ist der Mann, den ich gestern Abend im Lichte fab, fe Die Wirthin; und die Rage puste sich, ich bachte es w daß ein Fremder kommen murde: Ja, ja, es schlägt n fehl, wenn die Splitter fich an den Dielen lofen; wie einiger Zeit bei uns, und die Helftern fo auf bem Sof Baufe fchreien; fo tommen immer Frembe. Geh nur hore, mas er will. Er will Getraide handeln, Rind! I wußt ich vorber, antwortete sie, unfre kampe hat ein Abende Geld gebrennt. Unfre fampe brennt oft Beld, f Ohmentrinf, und wir friegen nichts. Go begann bas fprach allmählig lauter zu werden. Deuchter erzählte, ihm heute abendtheurliches begegnet war. Man fo von Uhndungen, und unvermerte gieng man zu Gefpenf über. Jeder hatte einen dahin einschlagenden Borrath Geschichten, mit beren Erzählung er sich hervorbrangte, ber Ubend floß geschwinder hinuber, als man geglaubt be Der Magister rauchte sein Pfeifchen, ohne ein Bort fagen. Deuchter trauete fich nicht allein zu Saufe, fagte, ba er glucklich angekommen mar, bag er in fei

ben an diesen Tag benken wolle. Der Aberglaube ift verall. Er qualt nicht nur den einsiedlerischen Menschen-Ind; er brangt sich auch in den Freundefreis, und er=

flt alles mit Misvergnügen und Angst.

Dem Aberglaubischen lacht ber Simmel vergebens, n tont dumpf ber Bogelgesang in das Furcht gewohnte: r. Der låchertiche Haase verkummert ihn den vortrefsten Lebenstag. Er merkt darauf nicht, daß das ihm egnende, zufällig und gewöhnlich sen. Der hirt, ben fruhe Morgen zu feiner Pflicht rief, treibt die Beerde Beibe, ihm Ungluck zu verfündigen. Die Erscheia eines Schweins oder einer Ruh stimmt feine Vorfabe , er unterläßt, was er langst zu thun vorhatte, und mit Unruhe erfüllt. Nur halb genießt er bas Vergen, das die Vorsehung gutig ihm bestimmte. Das licefal mag ihm hold låcheln, ihm scheint es ungunftig; Firchtet das schlimmste. Fur ihn haben die Schonheis Der Matur feine Reize; alles ift ihm schrecklich. Ein Fendes Infect, ein rauschendes Blatt ziehen feine Auffamteit mehr an, als ber Baum, ber in feiner Bluadt da fteht. Bergebens duftet er ihm feine Boblthe entgegen. Die Sagen alter Manner und Frauen, ibre furchtbaren Erzählungen von dem, was sie einst ren, sahen und hörten, gelten ihm mehr, als des Munftigen. Belehrungen, und feine eigne Vernunft. ebens drangt diese sich unter den traurigen Uhndungs= ifen hervor, ihm der Dinge Urfach zu zeigen: Er fie nieder, und glaubt, was er immer glaubte, und Diprover ihm andre (fluge Leute?) geglaubt haben. Huch Norm nschein des Glucks, vermag die Trauer nicht zu vermidden, welche die Seele beckt. Das Freudengetummel column fin nicht. Hinter allem ist etwas verborgen, wofür maich huten muß. Freundschaft rührt ihn wenig! Wer jul ! der Welt trauen: Ueberall umschweben ihn die scheuße Bilber, die der Aberglaube schuf. Er beklagt Die

ungläubigen, die auf Vorbedeutungen nicht achten, die ihrem Unglück entgegen laufen; er aber will sich hüte Man muß ein wenig Mühe nicht achten, demfelben auszweichen. Wenn denn aber auch da list und Ränke ih werkundigt werden: Nun da muß man sich fassen, und

Rathschläge des Schicksals abwarten.

Thorigtes Volt, das durch eigne Schuld ungludt ift! Warum sucht ihr die Wege ber Vorsehung zu ent chen, die vor euren Augen so tief im Dunkel liegen? D ten in dem Freudengenuß erscheint dem Abergläubischen ! schrecklichste, ber Tod. Erinnern ihn etwa Alter i Schwachheiten so fraftig an bas unvermeibliche Gesch daß ihm die Sand finkt, ba er den ersten Biffen zum b grigen Munde führt? nein, er hatte die Personen am fche gezählt, und zu feinem Entfegen bemerkt, daß bie 3 tenzahl herauskomme. Unter der Gefellschaft sist ein c machtiger Greis, der feines lebens feinen Augenblick fi ift, und den man mehrmahls schon todt sagte. Aber Alten muffen, die Jungen konnen sterben, wer weiß ! chen der Todt zuerst murgt? Die Ginbildung und die de entstehende Erwartung des Uebels schwächt des Aberg bischen Rrafte nach und nach, er ist daher oft frank. untergrabt feine Gefundheit, und eilt dem Grabe fruher Er genießt bas gegenwartige Gute nicht, weil er bas f gebri tige, wiewohl ungewisse und eingebildete Uebel im eichte aus fürchtet.

## Der neueste Wunderarzt.

ber

Unter der Garnison in Calbe befand sich ein geme Soldat, Mahmens Graf, der sich für einen Erketen ausgab, und alle 7 Jahr einmal 3 Monate die Estate besissen, andern weiß machte, alle menschliche Gehen heilen zu können. Dieser Wundermann kam eigentlich als Soldat dahin: Aber ein Gestirn hatte

Le er fagte, bei feiner Untunft belehrt, daß Calbe der Ort 1), wo er fein Talent wurde geltend machen konnen; und win hat ihn auch fein Geftirn nicht betrogen. Er mar um einige Tage ba, als sich ber Geruch feiner Wunderaft fo febr verbreitete, daß nicht blos aus Calbe, fondern s allen umliegenden Dertern, aus den Magdeburgifchen, ihaltischen zo. herbeieilte, mas einen Gehl hatte; um sich arch fein Zaubergebet und fein Gefchmier heilen gu laffen. riglich sabe man hunderte zu Fuß und im Wagen hieher Ufahrten, und vor seinem Quartier konnte man ben In-Brif alles menschlichen Clends finden. Unfangs bestand Rundschaft dieses Charlatans nur aus armen und gemei-Leuten: Aber er mußte feine Rolle fo gefchickt zu fpielen, 3 das Gerücht seiner Wunderfraft noch durch seine Unennußigkeit erhöht wurde. Er nahm theils gar nichts, ils nur febr wenig, fur feine Ruren, etwa 15, 17, 19, gennige; nur immer eine ungerade Bahl. hierdurch, burch fein Beheimnisvolles Murmeln zog er den Aberuben in sein Interesse, sprach bei denen, wo er es dienfand, von hererei und Geistererscheinungen, befahl en, die zu ihm kamen die Bandagen und Bruchbander bergleichen abzulegen, und öffentlich unterm Urm Sause zu tragen, ober die Rrucken, womit sie getom= waren, megzuwerfen und fich leiten zu laffen: Rurg ebrauchte alles, was den Pobel blenden konnte, und ichte seinen Zweck. Man schrie Wunder über Wunber Pobel betrachtete ihn, als einen Gesandten bes imels, Geheimnissuchtige witterten Urcana und Som-Die und nur wenige Bernunftige, worunter (gur Ehre Stadt Calbe gesagt) mancher brave Tuchmacher und Juster war, sagten: Es ift Betrug und Gelbschneiberei! un die Stimme der Vernünftigen wurde, wie gewöhn= , burch den groffen Saufen überschrien. Die Zahl der nisbedurftigen vermehrte sich, und obgleich kein einziger Wreten fann, ber wirklich geheilt mar; fo fingen boch allmablich folche Leute an, seine Unbanger zu werben, es übel nehmen wurden, wenn man sie juni Pobel recht ; wollte. Ein Pr. empfahl sogar ben Wundermann in ( fellschaften, ruhmte seine Ginsichten (obgleich alle Offic und auch andre, die ihn kennen, versichern, daß er ein i ferst unwissender Mensch sen) und erlaubte bem Charlat Personen, die sich schamten, in seine schmußige Berbe zu gehen, in seinem hause zu curiren. Alls sich nun Bunderdoctor (so hieß er allgemein) so erhoben sab, derte sich auch seine Uneigennüßigkeit, und er ließ sich feine Curen rafonabel bezahlen. Seine Vorgesetten trachteten den Wunderkram vermuthlich als eine Urt Industrie, durch die sich viel Soldaten einen Meben bienst machen, und, um Schaben zu verhuten, murbe ein Feldscheer zugeordnet, der bei seinen Operationen ge martig fenn follte. Diefer fagte aus begreiflichen Grun Der Mensch gebrauche nur ganz einfache Mittel, die in seinen Banden eine aufferordentliche Rraft auffe Das vorzüglichste Mittel, bessen er sich bediente, Rampferspiritus, obgleich Graf Dieses nicht gestehen wi und ob er gleich mehrere Flaschen in ber Tasche fü fo war doch in den meisten einerlei, damit wollte er B febend, verwachsene gerade, fleife Finger und Rnie g fig machen; bas Podagra, und die Leberflecken vertre Rropfe und Bruche, Rrebsschaben, fur; alle mensch! Webrechen, von Brundaus beilen. Er berief fich, ! ders in der Wahl der Arzneien, darin er aber ein g Janorant mar, auf einen ihm helfenden Geift, unt berte einst auf bessen Eingebung, in der Apothet 6 Pf. Allerlei und fur 6 Pf. Macketei. Und als ih Apotheker versicherte, daß er folden Quark nicht führ zeigte er auf Untrieb seines Hulfsgeistes auf ein paa fasse hin, ohne jedoch zu wissen, ob Pulver oder Er barin waren, Man gab ihm diefe so unschadlichen chen, schlug ihm aber ein ftarke Quantitat gummi g

16. Seine übrigen Talente, als Beifter zu bannen, zu vahrfagen, fest zu machen, und Schafe zu graben, batte r bis dahin noch nicht zeigen fonnen: Aber in Minden oll er mit letterm manchen betrogen haben. Uebrigens var die Sprache Dieses Lausendkunftlers abgebrochen und ein Betragen baurifch grob. Als man anfieng, bas Berabren des Quacffalbers zu unterfuchen, behaupteten einige, s gereiche ber Stadt und bem Ronig zum Nachtheil, wenn ian bem Wunderthater feine Rundschaft verderbe, weil och seit Grafs Dafenn einige Gebraube Bier mehr verzeht, und ein ansehnliches Plus eingekommen war. Ein bluck, bag leute, welche Menschenleben mit einem Bierrauen in Vergleichung fegen tonnen, feine Stimme babatten. Graf mar wegen, eines wahrscheinlich durch n beforderten Abordus, in Inquisition; und ob er gleich es beschuldigten Verbrechens nicht überwiesen werden unte; fo legte er boch folche Beweise ber grobften Unwif-Inheit, Ginfalt und Unverschamtheit ab, daß sie bekannt werden verdienen; weil fie das Urtheil der Bernunfti= n über ihn bestätigen, und ben Aberglauben beschämen. raf erzählte: Er sen der Sohn eines Rriegs. Geheimdeaths aus Bamberg, ber bei feinem Tobe ein Bermogen n 500,000 Gulden hinterlaffen habe. Er sen nicht aln von seinem 12ten Jahre an, in einem Jesuiterfloster Birgburg erzogen; sonbern auch felbst in biesen Orben treten. Er habe hier alle Grade ber Priefterweihe und Le Tonfur erhalten, und man konne den Fleck noch sehen, bihm dieselbe eingebrand worden. Sierbei zeigte er fei= In fahlen Scheitel, ben aber die Natur tonfirt hatte. ad aufgehobenem Orden habe er sich zu Hause aufgehal-11, wo er einen feiner Bruder, ber ihn wegen feines geift= Then Standes geneckt, auf gottliche Eingebung erstochen; riswegen er geflohen und sich in Regensburg habe anwer-In laffen. Diese luge, wodurch er sich beim Pobel, ber I wenig nachbenft, daß er einem Betruger miber alle

gefunde Begrife glaubt, Gott fonne Brudermord eingebei in Unsehen gesetzt hatte, brachte ihn nun in nicht gerin Berlegenheir: Denn, als man brobete, baf er als Mo ber behandelt und ausgeliefert werden mußte, stimmte ben Ton um, und sagte: Er wiffe nicht, ob fein Brud wirklich gestorben; allein er glaube es doch, weil man ih fein Vermögen nicht herausgeben wolle. Daß aber die gange Erzählung eine luge mar, ertlarte bas Befennen eines andern auch in der Sache verwickelten Solbaten, b fich Graf nangte, und ein Verwandter jenes Bundi manns ju fenn behauptete. Diefer fagte, ber Charlati war ber Shn eines Gerichtsfrohns aus Weimar, u lutherischer Religion. Er feste noch bingu, daß er ill auf seinen Wanderungen getroffen, und auch hier in Cal hi feine Verwand = und Bekanntschaft erneuert habe; daß if Großvåter Bruder gewesen, und fich in Langenfalz ebeme auch mit Teufelsbannen abgegeben hatten. — Allein the Bundermann war unverschamt genug, alles biefes, til aller Beweise, abzuläugnen. Man fragte ihn darauf no ben Gelubben ber Jesuiten: Allein er fonnte fein einzig I angeben; fondern fieng an, um feine Unwiffenheit zu vie becken, allerhand barbarische, felbst gemachte Worter im fammen zu fegen, welches er fur Latein, und fur die gefil berten Gelübde ausgab. Als man ihm fagte, bas wift Unfinn; und fein Latein, gab er zur Untwort: Es wiln Dieses bas rechte habraische und griechische latein, weld in man im himmel fprache: Denn bas gemeine Latein, form er nicht. Huf die Frage: Welcher Pabft ben Jefuiter. ben aufgehoben habe? antwortete er: Pabst Carolus; un auf die: Wie ihr Ordens-General geheissen? erwiederte Sie hatten feinen General, sondern einen Regiments-Cli cus. Seine medicinische Renntnis wollte er burch gon the Eingebung erhalten haben. Dhne diefe, fagte er, In id) nur ein gemeiner Mensch, und fann weder lefen noch schill ben : Aber Gott hat mir auf bem Marfch hieber im Traum eiend, Lahme gehend, Taube horend machen können." Daher waren ihm auch alle Mittel einerlei; Saalwasser wirke eben so gut, als die beste Arzenei. Gott habe ihm esagt: Er solle Rampferspiritus und Gummi-Guttä gestrauchen, damit die Kranken Zutrauen zu ihm faßen und dusiger zu ihm kämen. Bis jeht habe er 1908 Kranke gehabt, wie er auch alle curiren wurde, ausser diesenigen, die westen ihrer Sunden eine solche Züchtigung verdient hatten.

Sein treuer Gehulfe ber vom Bataillon verabschiebete elbscheer bewies, daß er nicht blos des Gewinnstes wegen Braf fagte, er habe ihm fur Zubereitung ber Arzneien u. regleichen täglich einen Thaler gegeben) sondern aus wirk-Aber Ueberzeugung sein Unhanger gewesen war. Denn er fråftigte Grafs Wundertraft, und behauptete: Er befåß Ircanum, welches er ihm auch den Zag vor seiner Ub= lin ise mitzutheilen versprochen habe. Er bat, daß man doch Mauben mochte, daß Graf jest dieses sein Verfprechen ers uinlen konne, da er in ein paar Tagen abreißen mußte. an erlaubte dieses, und Graf dictirte ihm ein Gemisch und unverständlichen, unzusammenhängenden Gebersforim teln und eignen Ginfällen, bas von einem Zollhäusler met er, als von einem Inspirirten herzurührn schien. Reis his ner aber freuete sich darüber ausserordentlich, und behaup-Gre, aller vernünftigen Borftellung, aller Darftellung bes nd ndgreiflichsten Unfinns ungeachtet, er besite das unschätzin flieste Rleinod, und man wurde Wunder von ihm horen, nn Grafs Wundergabe erft zu Ende gienge. Grafs Bunderfraft barf sich bei Spiegruthenstrafe nicht mehr rksam zeigen. Allein, ob ihm gleich hierburch biefer veig der Industrie abgeschnitten ist; so betrachtet ihn doch und ber Aberglaubische noch immer als einen Begeisterten, und her kann es ihm an Berdienst nicht fehlen. Jest legt er ib vorzüglich aufs Wahrsagen, Geisterbannen, und bas mit verbundne einträgliche Schafgraben. Mit bem

sehtern hat er besonders einen Burger, der gern ohne Mul reich werden wollte, zu seinem groffen Schaden bedient.

Vom Magnetismus, Manipulation 2c.

Mus dem mittägigen Frankreich kam die Erfindung di Magnetisirens nach der Schweiz, und verbreitete si von da durch Deutschland. Die Personen, welche magn tifirt werden follen, setzen sich in einen groffen langligt Rreis, und bilden fo eine Rette. Gie muffen fich eina ber an den Banden halten, ober wenn sie 'es mude fin können sie auch andere Berührungspunkte mahlen: Urr Schenkel zc. Die Zehen muffen auswarts gekehrt fenn, ut des Machbars, oder der Machbarin Zehen berühren. Wei fie eine Weile so unnaturlich und still da gesessen haben. fangen sie an, einzuschläfern, und der Schweis bricht i Der Magnetisirer legt zuerst die flache Sa auf den Magen, die andere auf den Rucken, drückt u reibt diese Stellen fanft; alsdann fahrt er wiederholt n einer hand an die Stirn über die Dafe herab, und ma allerhand Bewegungen.



Bei diesen Manipulationen ist nicht das geringfte magnetische; aber bie Erfinder behaupten, es gebe einen thierischen Magnetisinus, der durch das Streichen und handhabenerregt werbe, und alsbann bie Rrifen hervorbringe. Dieser Magnetismus foll in alle übrige Rorper übergeben, und von da wieder auf die menfchlichen Korper wirken. Man hat magnetische Baume, magnetische Spiegel, magnetische Lassen, magnetisches Wasser zc. welche Dinge burch ein gewisses magnetisches Bestreichen, mit der hand des Meisters magnetisch werben, und bann bie Deforganisation, theils unterhalten, theils zuwege bringen. Das Wasser wird durch die oftere Bewegung der Sande des Magnetisors gegen die Defnung des Glases so magnetisch, daß es, wie man sagt, leicht Flafchen zerfprengt. Man magnetifirt Baume, und biefe ollen 14 Tage fruber laub friegen, und 14 Tage fpater es vieder verliehren, welches aber, wenn sie in einem gutge= icherten und warmen Sofe steben, febr wohl zu erklaren, und nicht bem Magnetisiren zuzuschreiben ift. Die Wirs fungen der Manipulationen, oder Berührungen mit den Danden an gewiffen Theilen eines franken leibes, find naturlich genug und leicht zu erklaren. Die in einer etwas ingestrengten Lage und babei in feierlicher Stille und in rroffer Erwartung sigenden Personen fuhlen eine Schlafigfeit und dabei einen Schweis, welches man in ber Runftprache Rrife nennt. Die an mehreren Gliedmaffen ihres eibes, sanfter oder ftarfer geriebenen, haben, fo wie die Reibenden selbst, eine gewisse feltsam angenehme, gemischte Empfindung, fühlen eine Urt von Behaglichkeit, in welher sie die Augen schliessen, boch mahrscheinlich nicht diche jenug, um nicht noch manches bemerken ju konnen; wobei ie benn mancherlei thun und reben fonnen. Diefe Erscheis ung heißt Somnambulismus; als wenn geschloffene Uns gen und wirklicher Schlaf einerlei maren. Die Ausbrücke: Deforganisation und Somnambulismus sind nicht allzugut

gewählt, weil fie das gar nicht ausdrücken, mas fie eigent lich ausbrücken sellen. Ersteres wurde durch Sinnesfraft beraubung am füglichsten übersett werden konnen. bem Kranken das Webor, Geficht, Befuhl, Beruch, Be schmad benommen? Mein, benn diefe Dinge find bei ih nen viel stärker, als sie es im machenden Zustand sind Comnambulismus aber bezeichnet ben Zuffand, ba gemiff franke Personen des Nachts leibesbewegungen machen, voi benen sie nichts wissen, nachdem sie erwacht sind. Nu aber ambuliren ja die Personen nicht, die desorganisirt sem follen; sondern sie werden nur mude, und man trägt obe leitet sie aufs Bett, oder auf den lehnstuhl, und da solle sie einschlafen. Ein Magnetifirer hat gewöhnlich eine obe ein paar Somnambularen bei fich, die gewohnlich von be niedern Rlaffe find, und die abgerichtet scheinen, die ar bern Rranfen mit Reiben und Streichen zu bedienen. Du Mervensieche, das heißt solche, beren Empfindungsvermi gen schon einen widernaturlichen, zu starken Reig hat, bil benen, die auf fo feltsam reizende Urt erregte Spannunge eine groffe, aber in der That auch gefährliche Wirkund auffern muß - werden diefer Cur unterworfen. Die schwache Beschaffenheit ber Nerven wird burchaus erfoder um des Somnambulifmus fahig zu fenn. Bor Jahrelin machten zwei beutsche, vornehme Frauenzimmer, in Strait burg die magnetische Rette mit, und ertrugen alle vorg schriebene Alfanzereien, ohne ben wunderthätigen Schlall ober sonst das geringste zu empfinden; so daß man ihnig endlich fagte: Sie fenen zu gefund, beffer, zu unglaubig bl Diejenigen Glaubigen, welche sich magnetisiren la sen, konnen mahrend ihres machenden Schlafs reden m andre Leute, und mit ihren halbgeschlossenen Augen sehel was sich mit offnen Augen sehen laßt. Auch dieß wird file wunderbar ausgegeben, und heißt Deforganisation. Roll men sie noch eine Stufe bober, so konnen sie Rrankheite ihre eignen und bei andern Personen, erkennen, beurtheile

nd Beilmittel verschreiben; und dieß ift bas Divinations. ermogen, und bie Perfonen beiffen Clarvonants. Dan at sie um unerforschte Dinge aus ber Physic, Mathemac, felbst der Theologie gefragt und fie haben darauf geantvortet: Wie? - laft sich baraus abnehmen, wenn man ebenft, daß es weder in dem einen noch in dem andern nterrichtete Personen waren. Wahrend bes Magnetisins bekommen die Personen mehr oder minder starte conilsivische Bewegungen am ganzen Rörper; der gewöhnlich wache und matte Puls erhebt sich, wird geschwinder und blågt über 90 mal in einer Minute. Das Athemholen ird sichtbar angstlicher und beschwerlicher; die Augen faln nach einigen Minuten des Manipulirens unwillführlich i, und sie scheinen unvermogend, sie zu ofnen. Bulegt mmt ein tiefer Seufzer und sie schlafen ein. Darauf ellt sich eine gelinde Ausdunftung über ben ganzen Rorper n, die mabrend des Schlafs immerfort mabret. Sie fol-In in diefer Zeit so taub fenn, daß fie nichts, selbst einen anonenschuß nicht horen wurden; wohl aber die Stimme s Magnetisors? Man sucht durch Erzählungen und Lee n dahingehörender Schriften, auf die Einbildungsfrast Icher Personen zu wirken. Was kann aber solche Being helfen, wenn eben daburch der zu fruchtbare Saame! der Krankheiten genahrt wird? Giebt man ber Phanfie einmal freien Spielraum; so laßt sie sich so leicht nicht eber einschränken. Rann wirklich ein vernünftiger Menfch ; h einbilden, ein beforganifirtes Mabchen nenne alle Beilittel richtig, von beren Gebrauch und Namen es nie was hort hat. Auffer ben erhöheten Seelenkraften in ber Aftafe sollen die Organe der Sinne, das Gesicht ausgemmen, auf das hochfte verfeinert fenn. Gie unterfchei= In Farben, bestimmen burch bas Gefühl geschriebene und! poructe Worte, horen Ton und Sprache, wo ein gewohn-Der Mensch mit gesunden Ohren nichts horen fann 20. It aber dieß alles genau untersucht? Rann feine Taun

schung dabei vorgehen? Man weiß ja auch, daß die magnetisirten Personen oft schon ihre Schwäche verrather haben. Sie haben die Portionen der Arzenei auffallent zu stark angegeben. Ein gewisses Blinzen mit den Auger läßt vermuthen, daß sie sich nicht in dem vorgegebener schlafenden Zustand besinden.

Ein Fremder feellte sich einst fo, daß ihn die Patien tin nicht in ihre verschlossene Augen fassen konnte und fi fonnte auf feine Frage: Von welcher Farbe fein Oberroc fen? nicht antworten. Uls er aber aufgestanden war, unt sich an eine Seite des Zimmers gestellt hatte, wohin offn Mugen feben konnten, fiel es ihr ein, daß ber Oberroc grau fev. Ein Urgt in Br. murbe eingelaben, eine folch Wunderfranke zu befuchen. Da er aber bie Bedingung ge macht, drei Zeugen selbst zu mablen, von benen bennod Die Kamilie verwerfen konnte, wen sie wollte, mit dieser gewählten und gebilligten drei Zeugen aber gang allein be ber Patientin zu senn, und unter andern ihr ein geschriebe nes Papier, beffen Inhalt ausser ihm niemand bewuß war, in die Hand zu geben, ihr die Augen zu verbinden und ihr nunmehr, burche bloffe Gefuhl zu errathen zu ge ben, was es für eine Schrift fen, so ist dieser Vorschlag al beleidigend verworfen worden. Die Magnetisirer fagen Durch den menschlichen Rorper fen, so wie durch alle ander Korper, Die magnetische Materie verbreitet, welche burd bas Reiben in Bewegung geset werde, und jene aufferor bentliche Erscheinung hervorbringe. Aber wer hat ba Dafenn folder magnetischen Materie auffer Zweifel geset Was ist sie? und wie kann sie jene Wirkungen haben In Frankreich, jest auch in Deutschland, find magnetisch Gefellschaften, die von ihren Meistern die Namen haben Much Thiere hat man magnetifirt; unter andern ein Pfert bas während der Operation schauderte (wahrscheinlich, we' es Kliegen stachen) und hustete (weil es alt und fran war ). Unfange schien bas Manipuliren nur bie jebesme

ge Heilung bewirken zu sollen; nachmals aber erweckte es nen erhöheten Seelenzustand. Frauen und Mätchen in er Rrise geben mit geschlossenen Augen, und ohne etwas iren zu können, die innerlichen Krankheiten der Personen, welche man ihnen vorstellt, indem sie entweder sich ihst an verschiedenen Theilen des Leibes, oder die Kranin andern vielleicht nur an den Kleidern berühren. Der wissendsche Mensch braucht sichnur desorganisirenzu lassen; kann er den verborgensten Sis einer innerlichen Krankit angeben, und die Heilmittel dagegen nennen?

Daß nur dem Allwissenden dieß zukomme, kommt er nicht in Betracht: Die Zukunft foll vor bem Blicke gier manipulirten Jungfer offen stehen. Daß die Berub. ing zweier Rorper ihre lage andert, ift Gefet ber Natur: aß ein gewisses Reiben bei ftockenden Gaften, bei ers laften Muskeln und Merven, bei verdicktem Blut u. f. m. In Nugen seyn kann; wer will bas leugnen? Aber baß Jes Manipuliren eine Universalmedicin sen, daß es Rennt-Je der Urzneigelahrtheit mittheile, daß es Wahrsager. If wirke, baran muß eben den Gefegen ber Natur gufoljeder zweifeln, der fur die Sache feine Borurtheile hat. er magnetische Schlaf, ober die Desorganisation ist eigente gar nichts neues, fondern ein gewöhnlicher Zufall bei rvenkrankheiten. Er entsteht von der Natur felbst, ohne nft und Manipulation. Bei empfindlichen Personen Die Wirkung bes Rigelns und Reibens fehr ftart; ja fie ben schon in Bewegung geset, wenn man nur Miene, ju figeln, macht. Die Beilung geschieht bei ihnen, Ils durch angewandte Mittel, theils wegen ihres festen rtrauens. Die Meister der verschiedenen Gesellschaften en selbst schon uneins; einer sprach dem andern die rech-Burart ab. Die neuern Doctoren hielten nicht mehr bloffen Zeigefinger jum leiten ber magnetischen Mate-Minlanglich; fondern gebrauchten eine 8 bis 9 Boll lange ne Ruthe, Die Sache hat überhaupt mit dem Erors

cistenhandwerk viel Aehnlichkeit, wobei Glaube unentbehr lich ift, wenn bas Gefchaft gefegnet fenn foll. Je met man an Teufeleien glaubt, und je mehr Teufelsbanner giebt; besto mehr Befessene sind auch ba. Man ift thi rigt genug, es mit bem handauflegen ber Apostel zu bei gleichen, und eine Wunderkraft barin gu fuchen: Ub wenn jene Edelbame, Die biefer Cur unterworfen marb, beftige epileptische Zufalle befam, daß sie ploglich aus de Bette fprang, ihren schlafenden Gemahl auf Die Erde ri und bann fich aus bem Genfter herabsturgen wollte: 2B Dieß nicht wirkliche Raferei? und wirkten die wohlthatig Upostel durch Gebet und Handauflegen solche Zufälle Rann man endlich vernünftiger Weise glauben, baf Ur versalmedicin, wissenschaftliche Renntnis, Lesen mit b Fingern und Prophezeien, dadurch bewirft werde, wei ein junges Frauenzimmer von einem jungen Urgt bestrich und gedrückt wird? Es ift allerdings möglich, daß ang nehme Empfindungen auch unfere Einbildungstraft Bewegung fegen. Daher kann bas Magnetisiren jung empfindliche und empfindsame Frauenzimmer zu einer mei lichen Ekstase bringen. Man magnetifirt auch in ber 2 ficht Baume, um an diefelben die Patienten binguft len, und manipulirt bann, wie es heißt, mit fo beffer Erfolg.

Aberglaube vor und bei der Geburt des Menschen.

Doch ehe ber Mensch geboren wird, bereitet ber Ab glaube ihm Unannehmlichkeiten. Welche Menge von ab glaubischen Meinungen drängt sich da hervor! Wenn ei Sechswöchnerin über ein Felds oder Gartenbeet geht; wächst in etlichen Jahren nichts darauf, und was gewa sen ist, verdirbt. Ein in D. wohnender Bauer hatte seinem am Hause liegenden Garten guten Sallats und Ko

imen gesäet. Er war nicht zu Hause, als die Frau, des Wochenzeit noch nicht um war, eine Ziege im Garten arkte. Gleich lief sie heraus, und jagte sie fort, und seste ben ändern Tag die Pflanzen, welche sehr wohl gescheten, ohnerachtet sie als Sechswöchnerin über alle Beestelaufen war: Denn es krat fruchtbare Witterung ein.

Wenn eine schwangere Frau vor dem Brodtschrank ind stehen bleibt; so bekommt das Kind, mit dem sie vanger geht, die Mitester. Diese, die sonst auch jest de Elben heisen, sollen solche Würmer senn, die alle die hrung, welche das Kind zu sich nimmt, wegzehren, so es auch bei sehr starkem Essen nicht gedeihen könne. sollen, wenn das Kind mit Honig und Weizenmehl eben und in ein warmes Bad geseht wird, durch die weislöcher kommen, und wie seine Härchen aussehen, nn sie an dem mit Honig vermischten Paizenmehl kleszehlieben, soll man nicht bemerken kinnen, ob sie je ot haben? Geseht auch, es gebe solche Mitester, wie es aber wirklich keine giebt; so könnte ja doch der Ork, die Mutter essend stehen bleibt, nie eine Ursach senn, ihre keibesfrucht mit Würmern in der Haut sollte belamerden.

Benn eine Sechswöchnerin einen schwarzen laß vorfo wird das Kind furchtsam. So würde durch die
ve des Brustlaßes, welchen die Mutter trägt, auch jeindere Character des Kindes bestimmt werden können:
oshe, z. B. würde muthige Krieger machen, u. s. w.
nein, es sind ganz andere Umstände, welche die Densart des Menschen bestimmen. Erziehung, Unterund Beispiele thun zu dem Character alles; ein schwarz,
oder anders gefärbter laß nichts. Wenn eine Sechsnerin zur Kirche geht, kann sie merken, ob sie ins
ige einen Sohn, eine Tochter, oder gar kein Kind
nmen werde: Denn wenn der Kirchengängerin eine
unsperson zuerst begegnet, soll sie einen Sohn; wenn

R

eine Weibsperson - eine Tochter bekammen: Begegn ihr aber niemand, so foll sie auch kein Kind mehr bekon men. Wenn ihr zwei Personen zugleich begegnen, soll ! Zwillinge kriegen. Die Erfahrung widerlegt diese und a bere Vorurtheile, und kann sie am besten widerlege Denn wie oft begegnen einer folden zwei, brei und mehr re Personen, ein andermal gar keiner, und ber Erfola nie der erwartete. Erift es einmal zu, so wird folch e Erempel als Beweis aufgestellt; die andern werden, n es bei bergleichen Fallen gewöhnlich geschieht, vergeffi Ein schwangeres Weib, das Gevatter wird, foll ja ni bas Rind felbft aus ber Laufe beben; denn fonft mui entweder das Rind, das getauft ift, oder ihr eignes bi Rerben. Grunde konnen nicht augeführt werden, ober find wenigstens fehr nichtig, J. B. man habe sein lebte gehort, baß es nicht gut fen, u. f. w. Wie oft nehn Edwangere Die Rinder anderer Leute auf den Urm, v es schadet ihnen nicht, wie sie felbst glauben: Nur bei Zaufe foll es so lebensgefährlich für fie fenn. Enblich Keine schwangere Frau unter einer Wagendeissel hinkriech weil fie foust uber die gewohnliche Zeit schwanger gel muffe. Durch Miederbucken und Durchfriechen unter ner Wagendeiffel kann sie allerdings unter gewissen Umft ben Schaden leiden; aber nicht das, worunter fie fich bu fondern die Biegung und Druckung felbst kann den Gi ben verurfachen. Wenn zwei Rinderstillende Weiber gleich mit einander trinken, so trinkt eine der andern Milch ab. Diese Meinung stimmt mit der überein, man glaubt: Wenn zwei Dersonen, Die zu gleicher Zeit einander anfiengen, und aufgorten ju trinten, einer in andern die Farbe aberinke. Wie mancher murde blaß der Tafel aufstehen, wo oft zwanzig auf einmal, auf jem bes Gesundheit Die Glafer leeren, wenn letteres mahr in fellte: Und wenn jenes gegrundet ift, fo wird man mublich bald die Regeln entbecken, mit welchen die

rinken muß, um der andern ben größten Core ju thun. Ein neugebohrnes Rind darf nicht eher an der Bruft trinen, bis es getauft ift; - aber hungern und burften barf 8? Ein Rind darf nicht von der Bruft entwöhnt werden, Denn zur Saat geackert wird; fondern, wenn ber Acker im Sommer voll Getraide fteht, oder im Winter mit Schriet ebeckt ist. — Darauf braucht mannicht zu feben, ob die Dutter etwa frank ift, ober andere Umitande bas Entpohnen nothig machen? Ueber bie Wiege bis Rindes, wenn es darin liegt, darf man nichts berüber holen, es fiecht ben Bergspann . Bringt man ein Rind zum erftenmal zu bir, so schenke ibm 3, 6, oder 9 Schnattereier. Diefe ftog bem Rinde breimal in ben Mund und finge: Benn bas Buttla anfangt zu gaben, so fange bu an zu -bwagen: Da fernt bas Rind fobald fprechen - als es Zeit Jugu ift. Schneibe den Rindern por dem fiebenten Jahr e haare nicht ab: bu schneibest sonft ben Berfia b bineg - ber in bon haaren fleckt. In ben Sechswochen all man ein Rind nicht in ben Mantel faffen, fonst wird melancholisch, und hat stets zu trauren, - wenn es ims ... er neues Ungluck erlebt. Ein neugebohrnes Rind foll laftan nicht auf die linke Geite querft legen; es mird und eibt sonst sein Lebetag link — wenn man ihm das Linkleyn angewöhnen läßt. Ein Anabe, ber gebohren wird. enn Benus Morgenstern ift, bekommt ein viel una Beib als er ist: If aber Benus Abendfern, so beformt ein alter Deib, als er ift. Bei einem Madchen it es. Perling das Gegeneheil. So follte alfo der viele hundet Meis n weit entfernte Stern, ben man Benus gu sennen bes bit hat, auf heirathsangelegenheiten Ginfluf haben? Der bente Sohn ist glücklich, etwas zu heiler und zu pffanz n — wennier die dazu nöchigen 25 Genschaften gut Jernt. inder, am Sonntag geboren, Einnen Gespenster seben, ud sind glücklich. — Welche Gegensage; Gespenster seben 110 gluctich fon! Weny ein Rind, nachdem man febon

angefangen hat, es zu gewöhnen, wieder an die Brust gi legt wird, so kann es beschreien: — Wenigstens wird e verläumden können, wenn sein Herz bose ist, und man seine Denkungsart nicht bessert. Das am himmel regierend Zeichen des Krebses, löwens ic. haben auf die Denkungsart und die Schicksale der Kinder Einstuß; aber wie in alle Welt sollte das möglich senn? Wenn das Kind so zur Westommt, daß es das Gesicht oben hat, dann kommt ein am Galgen — wenn es ihn verdient hat.

# Aberglaube beim Gevatterstehen und bei dem Taufen.

Wenn ein Junggesell und eine Jungfer mit einander ei Rind aus der Zaufe heben, foll der Prediger fich grifcheli ihnen ftellen; fonft murde, wenn fie fich heirathen, fte Uneiniafeit fenn. Es foll feiner feine Bevatterin beir then; denn so oft - - so donnerts, oder es entsteht ein Gewitter - wenn fich just folche Dunfte in ber Luft: a min fammlet haben, aus welchen ein Bewitter entstehen fan ti Wer Gevatter feht, muß dazu borgen; alsbann wird de mich Pathgen nichts verfagt und findet überall Credit - wer inter anders ein auter und ehrlicher Mensch aus ihm wird. Wer ein Rind foll hundert Jahr alt werden, muß man aus brillig Kirchspielen die Gevattern bagu bitten. Es fann lange Infie ben, wenn es von Natur gesund ist, nicht verwahrligebil wird, end ein maffiges leben führt: Db hundert Jahre, d Er hangt nicht von menschlichen Alfanzereien ab. Wei Wei Die ersten Rinder ber Eltern Namen befommen; In fterben fie nod, eher als die Eltern. Burden fie aber nic auch gestorben sein. wenn sie andere Namen bekomm dem hatten? Die Pathen follen bem Rinde ein loffelgen to fen, fonft lernt es geifere Ber Gevatter fteben foll u sich schon angezogen hat, darf nichts abseitiges verrichtigen fonst thut's das Pathgen im Bette nach. Aber das Pathan ten wird fich an jenes Unterlassen nicht kehren, und wird bun, wozu die Matur es treibt. Wen es in der linken Sand juckt, wird bald Gevatter fteben; - wenigstens bird er bald Aberlassen mussen, um die Sarfe aus dem Blut ju bringen, wovon bieß herrühret. Wenn die Paben in des Rindes haus kommen, so muffen fie, ehe fie Mir Laufe geben, ihre Handschuhe auf die Wiege legen, benn es ein Madchen ist; ist es aber ein Knabe, ben hut: dann steht bem Rinde ber Staat gut — wenn es von nairlich gutem Unsehen ist. In dieser Absicht putt man bas l'ind auch mohl drei Sonntage hinter einander fauber an. uch muffen die Pathen vorher etwas Ruchen effen, bait das Rind Ruchen effen lerne; aber nicht ihren ersten genen Uppetit zu ftillen. Wenn wahrend ber Taufe bie br schlägt; so ftirbt das Rind — bas auch ohne ben Seiurschlag gestorben senn wurde, weil es frankwar. Wenn inte Uhr vor der Taufe schlägt, und das Kind stirbt; so rd es ein lichtmann. hiezu hat wohl die Bemerfung geranlassung gegeben, ba man die sogenannten Lichtmanr, besonders von Rirchhofen bertommen sab. Sie sind dicte, leuchtende Dunfte, Die an allen den Orten beiders häufig gefehen werden, wo verfaulende Körper lie= n. Uber so werden alle Begrabene, nicht die nach jener Mizeige gestorbenen Rinder allein, lichtmanner; benn von en steigen Dunste auf, aus welchen diese hupfenden Feugebildet werden. Ein Knabe, der in der Zaufe 21dam per Bromann, und ein Madchen, das Bva oder Bros muthe genennt wird, sterben nicht: — Sollte es auch bt in den ersten Tagen senn. Wer keine jaghafte Rinhaben will, da foll der Vater gleich nach der Zaufe dem inde ein Schwerdt in die Hand geben, dann sind sie im= dr beherzt und fuhn. Sobald das Sohnchen oder Toche chen getauft ift, foll man es mit ben guffen an bes Ba. de oder der Mutter Bruft stoffen, ihm gutes wünschen -46 erwarten, ob es eintreffen wird.

Aberglaube beim Sterben und Begrabenwerden.

Dem Menschen ift nichts gewisser als ber Tod; aber u gewiß die Stunde, ba die Seele ben leib verlaffen wir Beisad) verbarg Gett uns dieß; wir aber wollen ergru ben, was unerforschlich ift. Der Aberglaubische kennt ta fend Ungeigen, die den Tod verfündigen follen, und eb so viet Mittelchen, um sich gegen die Wirkungen ber abs Schiede en Seelen zu fichern. Man hort bisweilen in t Wand, besonders in den Bekleidungen ber Fenster ein Lon, ber mit ben Tiftafen ober Schlägen einer Tafchi suhr viet Uchnlichkeit bat. Der Aberglaubische nennt ches die Lodienuhr, und bilber fich ein, es sen dieß die 21 zeige von dem bevorstehenden Tode eines Menschen in nem Hause. Hegt nun zu der Zeit jemand im Sause frar fo heißt es gleich: Er muß fterben, benn die Tobtent hat fich boren laffen, und es verkundigt. Ja, er ift w thorigt genug, bas bem Kranken selbst zu sagen und ma ihn baburch traurig, bermehrt feine Unruhe, und bef Dert seinen Tob. Aber diese eingebildete Todtenubr ift n ter nichts, als die Stoffe, welche ein kleines Infect i feinem hervorragendem Ruffel, feiner Natur gemas, ger Das Holz thut. Biele Gelehrte haben barüber Beoba tungen angostellt. Der eine schreibt: "Das Thier, weld Dieses Getofe macht, ist ein kleines, graues Infect, i doppelte Flügel hat, und sich ben Sommer hindurch Holzwerf aufhalt. Ich habe ihrer viel gefangen, und in bunnen Schachteigen aufbehalten, und gefeben, wie mit ihrer Schnauze gestoffen, und gemeiniglich neun o eilf Schläge nach einander gethan baben. Befonders Schäftig beweisen sie sich, wenn die Witterung warm if Gin anderer fagt: "Diefer Burm ift etwas groffer, ein Misforn, Er hat furge, borftenartige Saare über Rucken ber, dunkelrothe Querffriche, einen langligten &

acken. Noch andere haben einen fleinen Ropf, bunkels othe Bruft, u. f. w. In B., fahrt er fert, murbe mir in Zimmer angewiesen, welches vorlängst ein holzwurm i Besit genommen, und die furchtsamen Einwohner dars us vertrieben hatte. Ich bemerkte an der holzernen Wand alb seine kunstlichen Gänge, welche er in der Breite eines lingers von unten schnurgerade herauf gemacht hatte. Jeer Arbeiter bringt, wenn er anfangt, im Munde etwas uchten leim, und flebet ihn an der Wand an; baber ift er Ranal, während dem Aufbauen, immer zwei Zoll hoch 28. Einige Arbeiter kommen bisweilen hervor, als wenn e recognosciren wollten. Den ersten Abend flurzte ich re Bange ein; sie aber stellten es in eben ber Macht, in ner lange von drei Ellen wieder her. Ich zertrummerte um ihren Gang nur hie und da; und sie unterliessen die usbesferung, bis die Finsterladen zugemacht maren. Mun elt ich ein brennendes licht an bie Defnung des Gangs, e Finfternis liebenden Infecten aber festen ihre Urbeit im Berborgenen fort, boch fo, baß, ba fie zuvor in ber Finerniß zwei Zoll hoch in einer Stunde fort gearbeitet hatten, jest in einer Stunde nur einen Zoll weiter famen. Endh stieß ich ein funf Ellen langes Gewölbe ein, und sie jienen darüber bestürzt zu fenn, und waren bie ganze tacht still; festen aber bei Unbruch bes Tages ihre Urbeit fto hibiger fort. Wenn die Nohre oder der bebeckte Bang ibeschädigt ift; so ift er glatt und gleich; bat er aber nach nem erlittenen Ginfturg wieder muffen gebauet merben; ift feine Oberflache rauf und narbicht. Eben biefer Solzurm ift auch gewissen Insecten und Baumen nicht wenig pablich." Der dritte fagt: "Diefer Wurm ist von der einsten Gattung, und wenn er bie beiben vordern guffe figeset, und seinen Ropf zwischen fie eingebogen bat; macht er an alten vertafelten Wandungen einen ben Schlaf Brenden Schlag, welcher fo tonend ift, daß furchtsame nd aberglaubische Leute gedacht haben, fie fenen mitten

unter Gespenstern." Was ist es aber, wofür sie-sich fürch ten? ein knochenloses Insect! Wenn zwei Cachen auf eir ander folgen, woher weiß man denn, daß Gott durch da erste bas folgende habe andeuten wollen? Es ist eine glud liche Unwissenheit, daß unfre Todesstunde uns unbekant ist: Denn gesett, mancher wuste die Zeit, wenn er sich m feinen Freunden, Gutern und Geschäften abfinden sollte wie angstvoll wurde er bicfem Zeitpunct entgegen feben wie wurde das Undenken an denfelben ihm jede Kreude veil bittern? Viele murben burch unaufhorliche Betrubnis it rem Tode zuvorkommen; alle wurden sich in die vorige Un wissenheit zurückwünschen. Dennoch wendet der Mensieb fo viel vergebliche Mittel an, Die Zeit des Todes zu enwicht becken, bennoch mahnt er so viel Todesvorbothen. Batte Diese den Nuben, daß der sicher lebende, der leichtsinnishe badurch an die Ewigkeit fraftig erinnert wurde, so daß anffeng, über fich und an die Ewigfeit ernsthaft zu benter im so mochte die Todenuhr immerhin ihre heilsamen Schlagen thun: Uber er hort sie, er erschrickt, und denkt und handelm nach wie vor. Bor ihr schwindelt es dem Rrieger, ber bim bem Donner der Ranonen einen eifernen Muth bat; urm por ihr zittert der wollustige Höfling. Man trift sie in Butten und Pallaften; nur daß der unschuldige Sans ihr gelaffen hort, feine Seele Gott empfiehlt, und unter beite Strohdach ruhig schlaft, da der reiche Ludwig bei jede lie Echlage mehr erblaßt, und die Racht heulend hinbring Wer weiß nicht, daß viele, wenn sie den Rukut rufen ban ren, ihn fragen: Wie lange sie noch leben follen? und barth glauben, so vielmal er rufe, so viel Jahre wurden sie no Mancher geht traurig bavon, wenn der Rufuf ih noch wenig Jahre zurufte, da sich der andere freut, daß ihm ein langes lebensziel verkundigte. Wer fennt de verrufenen Tobtenvogel, die Gule, nicht? Das Rauzche oder der Todtenvogel ift eine Urt von Gule, und wohnt Rirchen und groffen alten Gebauben. Der alberne Bau und der abergläubische Städter fürchten sich ertsetzlich davor, veil sie dieselben für Abgesandten des Lodes halten, und ingstlich glauben, daß in dem Hause, oder doch in der nasjen Nachbarschaft jemand sterben musse, wo eine Eule oder in Räuzchen gesessen oder geschrien habe. Sobaid sie dazer einen Rauz schreien hören, zittern sie schon am ganzen eibe, setzt er sich aber auf ihr Haus, so muß nach ihrer Meinung ohnsehlbar jemand darin sterben: Solche, die

has glauben, mogen nun aber auch mich hören!

Die Eulen haben ein so scharfes Gesicht, daß das licht des Tages ihnen viel zu helle ist, so daß sie bei Tage ben so geblendet werden, und eben so wenig seben tonnen, Is wenn wir eine Zeitlang gerade in die Sonne hineinges tehen haben. Die Morgen- und Abenddammerung, auch lie Nacht giebt ihnen gerade so viel licht, als sie zum lufsuchen und Erhaschen ihres Frases brauchen: Daber mmen sie nur des Nachts zum Vorschein, überfallen und teffen die schlafenden Bogel, und haschen Mause und anhere Thiere. Da seten sie sich denn nun, so wie es die anwe dem den Tod zu verkundigen, auf deffen haus sie sich kefest haben, und flugen Leuten sind sie willkommen, weil bie Reld= und Gartenmause fangen und fressen, welche wie Felber verheeren, und die Fruchte wegfreffen. ber die Eulen, wird man hier fagen, fegen fich doch geohnlich auf die Häuser hin, wo Kranke liegen, und man att auch Beispiele, daß da Menschen gestorben sind, wo ulen geseffen und geschrien haben? Ganz richtig! Man uß aber nur die Natur der Eulen kennen, um sich dieß erklaren, und um es, wie es denn auch wirklich ift, nawirlich zu finden. — Die Gulen haben vor andern Raubgeln einen befonders scharfen Geruch; jeder Kranke, vorglich, der an einer auszehrenden Krankheit liegt, bunftet br aus; die Ausdunstungen aber verbreiten sich aus seiner witube. Die Gule, die nach der Witterung (Geruch) ihren Flug bestimmt, riecht dieß, und nahert sich nun dem Orre, woher der Geruch kommt, seht sich auf das Haus, und schreit. Und wenn es wahr ist, was einige behaupten, daß der Patient, der da sterben wird, mehrere Lage vor seinem Lode schon in Faulnis übergeht; so mussen die Ausdünstungen von ihm jede hungrige Eule, die eben in die Nähe kommt, anlocken. Nun stirbt der Kranke — ja, heißt es denn, das haben wir gedacht, die Eulen schrien so. Würde aber der Lode nicht auch gestorben senn, wenr die Eulen nicht geschrien hätten? und flogen sie nicht blot dem Geruche nach?

Da wo ein Rranker liegt, brennt gewöhnlich aud bes Nachts ein licht; baburch werben bie Gulen geblen bet\*); fie fliegen barnach bin, gerabe nach bem Fenfter, mel thes am hellesten ift. Es pumit, ber bei bem Rranker wachende erschrickt, und fagt, daß der Patient es nun woh nicht lange mehr machen werde; denn es habe etwas bief Nacht fart ans Kenster gepocht. Der Todtfranke firbt und das ift benn ein unumftoslicher Beweis fur die groff Wahrheit, daß es Uhndungen gebe! Der Schopfer hot Die Gule zum Machevogel bestimmt, deffen angebohrne Ai es ift, nach eingebrochener Finsternis, mit einem furcht baren Geschrei hervorzubrechen, und die vom Schlaf tail meinden Bogel zu überfallen und zu erwurgen. Daber be fie, so wie die andern Nachtvogel bewegliche Deckel vor de Ohren, welche ben Gehorgang erweitern, und ihr, b geringfte Bewegung eines Wogels, und einer auf Streif reien ausgehenden Maus, verftarft anzeigen. Dir fe ihr Wefchrei tein Worbote bes Lodes fenn; fonbern m eine Unzeige von bevorstebender Veranderung der Bitt rung; wie bas ungewöhnliche Rraben ber Sabnen, Babe und Untertauchen der Baffervogel, Quaten ber laubfr

<sup>4)</sup> Anmerk. So fliegen Mucken um das brennende Licht auf de Tifche; so die Sperlinge aus ihren Schlupswinkeln nach der st terne, die des Nachts an einen dunklen Ort gebracht wird.

fche u. f. w. Wie ungereimt wurde es fenn, zu glauben, baß unvernünftige Thiere, von dem Tobe eines Menschen, Renntnis haben konnten? Wie konnen biefe miffen, mas Gott aus weisen Ursachen und nicht hat offenbahren wollen? Diefer Aberglaube ruhrt noch aus bem finftern Beibenthum ber; und wer ihn beibehalten wollte, wurde sich badurch ben Beiben gleich machen? Go foll auch bas langsame Schwirren ber Grillen ober Heimiche, ben Lod einer Person im hause ober eines naben Unverwandten anzeigen. Da aber diefes Infect gur Zeit ber Erndte mit bem Ges traibe ober Beu leicht in ein haus gebracht werden fann, und das Zirpen ihm naturlich ift, wie konnte er den Tob eines Menschen bedeuten? Thorigt ift es auch, aus bem bumpfen Rlang einer Gioche zu argwohnen, baß bald jemand sterben werde; benn man weiß, daß weiche Korper 1. 3. Schnee und Waffer, ben Schall verhindern, und bie Urfach find, bag bie Blocken fo bumpf flingen. Eben fo thorigt ift der Dahn, daß der hohle Schall, den man beim Zuwerfen eines Grabes oft bort, ein abermaliges Sterben, in der Familie bedeuten foll; benn ein folcher pobler Schall kann durch Erdklumpen, jumal wenn fie auf winen schlechten Sarg fallen, gar leicht verurfacht werden. In Krankenstuben pflegt gemeiniglich bas licht schwach und Inatt zu brennen. Die Aberglaubischen halten auch bas für eine Unzeige, daß ble franke Perfon bald fterben merde; aber gewiß ist die Urfach davon keine andre, als die vielen Dunfte, womit eine folche Stube angefüllt ift. Bur Dabrung des Feuers wird eine frische luft erfodert, und die Dampfe find ihm hinterlich. Gin angezundetes Tala - ober Bachslicht verbrennt in einer reinen Luft merklich geschwinber, als in einer unreinen: und je unreiner bie Luft iff. besto langfamer verbrennt bas Ucht. Cobald man aber rische Luft in die Rrankenstube lagt, so daß fie von den Darin befindlichen Dunften gereinigt wird, so brennt bas icht weit heller und beffer. Salt die Rrantheit bei einem

Menschen viele Tage an, und die Barter haben nicht für einen freien Zufluß der luft gesorgt; so muß das licht in ben letten Tagen der Rrankheit schlechter und svarsamer brennen, als in den erften, in welchen die Stube mit fo vielen Dampfen noch nicht angefüllt mar. Da nun eine solche mit so vielen Ausdunftungen, verunreinigte luft ei nem Rranken sehr schädlich ist und seinen Tob leicht beforbern kann; so haben unwissende und abergläubische Leute in tem schwachen Brennen des Lichts in einer Krankenstube die Anzeige von dem bevorstehenden Tod des Kranken gefunden. Wenn fich die Rinder auf ben Gaffen mit Rreu gen tragen; fo ifts eine Ungeige, baß Sterben barauf er folgt. Was Rinder seben, bas affen sie nach: Wenn bam ber Sterblichkeit einreißt, so werden sie Leichenzuge nach bilden: Ronnen sie aber wohl dadurch ben Lod gewisser Pert fonen anzeigen? Wer ein Erdhuhn ober eine Hausotte mo beschädigt oder nur sieht, der muß selbiges Jahr fterben in, wenigstens wurde es geschehen konnen, wenn er bieß felle glaubte, und fich davor, als vor einem fichern Todesvor bothen entsette. Wenn ein Weib in den sechs Wochen ftirbt; so muß man ein Mandelholz oder ein Buch in Wochenbett legen, auch alle Tage bas Bett einreiffen, un wiedermachen, fonst kann sie nicht in der Erde ruben. Ber ber muthlich eine Regel von Gewinnsuchtigen Rindmutterr Die badurch nur Gelegenheit bekommen wollen, ofters i das haus der Verstorbenen zu geben: Denn nur von if nen foll dief Bett fo recht gemacht werden konnen, daß di Berftorbene in der Erde Ruhe habe. Wenn der haushen frirbt, muß man die Bienenftoche, die Bein- und Bierfa fer im Reller fortrucken, - fonft bleiben fie fteben. Ben das Feuer platt und braffelt, die Rinder ober hunde be einem Saufe fcharren und heulen, Raben frachzen, Gule und Elftern auf dem Saufe schreien, die Ragen fich bei fen, so ffirbt jemand - fen es über furz ober lang, ble ober ba. Wenn einem die Haut schauert, so läuft ihm bi

Lod über bas Grab. Wenn bie leiche im Sarge auf bie rechte Seite sich legt; so stirbt jemand mannlichen Beihlechts: Wenn sie sich aber auf die linke Seite legt; fo tirbt jemand weiblichen Geschlechts aus der Familie. Rann ich aber ein todter Körper willkührlich auf die rechte ober inte Seite legen? Sobald ber Mensch tobt ist, muß man de Fenster aufmachen, bamit die Seele hinaus kann. Die Deele ist ein Geist und braucht kein Schlupfloch, um an ren Bestimmungsort zu gelangen. Daß ber Todte nicht bieder komme, muß man, sobald die Leiche foregetragen bird, einen Eimer Waffer hinterber gieffen, und die haus hour zumachen. Wenn man vor alle Thuren drei Kreuze hablt; so kann der Todte nicht herein. Wenn der Todte ieder kommen wollte oder konnte; fo wurde er sich wedet n das ausgegoßne Wasser kehren, noch durch die juges machte Thur, oder durch die drei Kreuze abgehalten wer n, in das haus zu dringen. Wenn das Gesicht eines frstorbenen Chegatten oder Freundes- im Tode weich meibt; so hohlt er einen aus dem Hause nach. Wenn ehe as aber geschehen werde, weiß man nicht; und wurde jene wolgerung nicht machen, wenn man die Urfach fenntes mrum das Gesicht eines Todten zuweilen weich bleibt later den ersten Spaden voll Erde in die Grube werfen kann. dem hat der Todte keinen Theil; — eben so wenig als andern. Wenn das Grabloch nachfällt; so stirbt einer ber Freundschaft; wern sie groß ist, konnte es bald ge Mehen, wenn sie es nicht ist, doch mit der Zeit. Mart fe bem Todten einen lappen auf den Mund, damit er ne Ruhe habe; und lege ihm unters Kinn einen Erdens; benn wenn er mit dem Munde das Sterbefleid faffte. nach und nach hineinfraß; so wurde die ganze Freunds aft aussterben; — wenigstens wurde nach 70 oder 80 bren alles daraus todt seyn. Liegt ber Todte auf ber Men Seite; fo hat er feine Rube: Darum muß man ibr egen, daß er auf die rechte Seite ju liegen fommt, wenn'

er fich im Sarge etwa umwätzt. Wenn ber Tobte fich auf ben platten Leib legt; fo fterben feine nachffen Unvermandten. Ein todter Rorper kann fich nicht frei bewegen, fich nicht auf die rechte oder linke Seite legen; und er mgo liegen, wie er will, so wird er immer fest liegen, seine Rube baben. Wenn die Freunde sich um den Verftorbenen nicht gramen wollen; fo muffen fie ihm ein Stuck Rafen auf bi Bruft legen; - beffer aber, baft fie ihn alsbenn fo ball als möglich vergeffen. Man muß dem Tobten bas, war ihm am liebsten mar, g. B. die Tabakspfoife, Gelo : mit ins Grab geben, fonft bat er feine Rube. - Gt benn ber Lodte im Grabe Die Beschäftigungen fort, welch er im geben trieb? Man giebt bem Erdten ben Ramn mit dem er gefammt worden, ins Grob; benn wer dam fich wieder kammt, den geben wie dem Todten Die Saal aus, - wenn er alt genug ift; und die Familie friegt ! - wenn fie fich nicht reinlich balt. Wer ruchwarts eine ! ins Grab wirft; dem vergehen sie alle. Rückwarts od vorwärts, das ist einerlei, es wird in beiden Fällen nich helfen, wenn er fich ber Reinlichfeit nicht befleiffigt. Wer man bem todten Mann bas Balbiermeffer, und ber to ten Frau nicht Jaben in ben Carg lege; do fliebt eine Wer frank ist, foll sich mit einem leinenen, ungebraucht Lappen die Bande und das Geficht reiben, und ihn ri warts ins Grab werfen, bann wird die Krantheit mit graben; — naddemidas Uebel, baber fie entstanden, a bem Korper weggeschafft ift. Wer die Wargen auf Sand mit einer Todtenhand bestreicht, dem vergeben fie; wenn er dazu bemährte andre Mittel gebraucht. Wie man einem Saufer Brandwein giebt, der burch einen E tenlappen geseigt ift; fo kann er feinen wieber trinken; nigstens wenn er etelhaft ift. Wer im Geficht Solder den hat, und sich mit dem Lappen mascht, mit welch ber Tobte abgewaschen worden, bem vergeben sie - , v leicht mit der Zeit. ABer die Rose hat, der soll sie

buffen laffen, indem er einen Todtenlappen vor bas Geficht gebangt bat; - und erwarten, ob fie babon vergeben werde. Wenn man ein Gruck Boly von einem aus ber Erde gegras benen Carg in bas Rraut frect; fo fommen feine Raupen hinein. - Wer baran glaubt, mag es probiren, und schift erfahren, bag bas nichts hilft. Wer von bem Tode ten hinterlaffene Rleidungsflucke anzieht, ben fneipt er rad vier Wochen und er feirbt. Groffe Einbildungsfraft jat bas fchon juwege gebracht. Beun man mit bem Dajel aus einem Garge in ben gabnen ftobrt; fo vergeben bie Zahnschmerzen, - so wie es geschieht, wenn man mit edem andern Holz darin ftohrt. Wenn man die Tauben us einem Todtenkopf faufen läßt, oder ein Brett von eis iem Sarg vor den Schlag nagelt; so bleiben sie; — wenn ie gut gefüttert werden. Aus dem Hause, vor welchem ie Leiche ruht, stirbt einer; — sen es bald oder spät. Wenn man ein Papier verbrennt, und jeder der Unwesenen sich einen Punct außersieht; so kann man erseben, ob nan die andern überleben werde. Sehr oft geschah bas Begentheil! Wenn wahrend dem lauten der Glocken Die the schlägt; so stiebt jemand; — in ber Stadt ober auf m gem Lande.

Aberglaube bei Tranungen.

Werginnot v., Wenn Rosenblatter im Bach sich trennen; so kommt mem nicht Hindernisse von der eie en ober ber andern Seite in den Weg kommen. Wenn n Brautigam feiner Braut ein Bud) fchenet; fo wird bawir urch die Liebe verblattert; — wenn die Braut beständig In bem Bude lefen, und barüber ben Brautigam vergefe n wollte. Wenn er ihr vor der Verlobung ein Messex wer eine Scheere kauft; so wird badurch die tiebe zerschnite iden; die so wenig fest ift, daß ein kleiner Umstand sie verdie Kann. Wenn ganz u schuldige Personen sich beiraper jen; so wird bas erste Rind ein Mart; - wenn Bater

und Mutter es auch find. Vor bem Ultar muffen Brau und Brautigam zugleich aufsteben; benn wer eber aufsteht ber ftirbt eber. Der Brautigam darf fich nicht nach bei Braut umfeben; benn sonst sieht er sich nath der andert Frau um; - wenn er an diefer fo uble Eigenschaften be merkt, daß er sie nicht mehr lieben fann. Begen bei Bollmond foll man in die Ehe treten; - ba ift es eben f gut, als wenn es im abnehmenden geschieht. Wenn bi Brautleute auf bem Wege zur Rirche fich umfehen; fo frie gen ihre Kinder schiefe Haise; — wenn sie damit geboren oder bazu vermahrloß werden. Regnet es der Braut in ben Krant; so werden die neuen Cheleute reich und frucht bar; - wenn fie fleissig und sparfam und gesund sint Die Braut muß etwas in die Tafche ftecken, es ben Che feuten auszutheilen; benn fur jedes Allmosen mißt sie ein Ungluck; - ober boch etwas von ihrem Gelbe. Wat rend der Covulation muß fie Geld in den Schuhen haber alsbenn fehlt es ihr nie daran; — wenn sie dasselbe Rathe balt. Die Brautleute muffen bei der Zusammer gebung vor dem Altar, dicht zusammen treten, sonst form kann, ber kann ihnen was anthun. Berlobte Persone find bofen leuten nicht fo Preis gegeben, daß diese autes por dem Ultar, unter der feierlichsten Handlung und reinen Absichten, ihnen Schaden jufugen konnten. Sie vermogen nicht den Willen der Menschen zu lenken, ur fo zu verunstalten, bag von nun an, fatt Liebe immerma rende Ubneigung in ihre Bergen gepflanzt werde. Di meisten Uneinigkeiten in ber Che tommen von bofen & benschaften ber, benen man aber nicht freien lauf laff barf: Man muß sie vielmehr bandiger; benn wenn ber g dere Theil sieht, wie gesetzt und gelaffen der eine bleibt, wird er gerührt, und Mismuth, Feindschaft u. bgl. me ben im ersten Entstehen gedampft. Cheleute follen burd aus nicht einer über den andern flagen; benn dadurch er

feben die meiften Chemishelligkeiten. Bor ber Copulation barf die Braut die Bander an ihren Schuhen nicht jusam. nen binden, damit fie leicht gebaren fann; ober doch, banit ihr das Weben nicht fauer wird. Wenn die Braut aus ber Rirche kommt; muß fie ben bloffen leib mit eben fo biel Fingern berühren, als sie Rinder haben will, und sie ann bann glauben, baf fie eben fo viel Rinder friegen verde. Wenn bei dem Ringwechsel der eine fallt, so ftirbt iner von beiden; — der eine fruher, der andre spater. Benn jemand während ber Trauung dreimal um ben Brunnen lauft, die Nahmen der Brautleute dreimal nennt, n Schloß zuschnappt, und es in den Brunnen wirft, ber nacht badurch, daß die Cheleute sich nicht vertragen; — Der doch das Baffer im Brunnen trube. Man muß ahrend der Trauung ein Schloß zuschnappen, oder Nef-In fnupfen, damit die jungen Cheleute sich vertragen. Benn bas Weib ben Mann mahrend der Trauung auf ben hauß trit; oder wenn sie ihren Unterrock auf des Mannes och legt, so ist sie Berr. Die Braut muß trachten, bei Brer Unkunft den Brautigam eher zu fehen, als er sie zu ben bekommt. Gelingt ihr dieß, fo hat fie die herrschaft midder ihn. Wenn sie während der Trauung ihren Fuß et= mas mehr als der Brautigam vorsett; so erreicht sie eben m nefe Ubficht; wenn dieser thorigt genug ist, sich von ihr Sherrschen zu laffen. Braut und Brautigam muffen von mem Teller effen, damit fie einig bleiben; oder ben Teller fo fruher leeren. Wer von beiden in der erften Nacht ferft einschlaft, ber stirbt auch zuerst; wenigstens fann geschehen, wenn der fruhere Schlaf eine Unzeige von orperschwäche ist. Die Braut soll keinen Stich an des grautigams hembe thun; sonst wird dieser ihr gram; unn sie uble Eigenschaften hat. Wenn die Brautleute in Rirche fahren, darf der Wagen mit ihnen nicht umwen-In, bas ift nicht gut; benn wenn er gerade hingefahren trd; fo kommen fie fruher von der Sache.

# 274 Vom Aberglauben beim Kirchengehen. Aberglaube beim Abendmahl gehen.

Wenn mahrend oder nach ber Abendmahlshandlung a dem Altar ein licht verlischt; fo ftirbt ein Prediger; wenn es gleich nicht ber an berfelben Rirche stehende i Das Abendmahl hilft für Krankheiten mehr, als alle Ur neien, - von einem Quaffalber; benn diefe find dem Ri per Schablich. Wenn man es genoffen hat, fann man r big fterben und feelig werden; - wenn man gut gele bat. Wer jum erftenmal jum Abendmahl geht, und Bab Schmerzen hat, ber foll ein Stuckchen Brobt effen, inde er aus der Rirche geht; benn vergeben die Zahnschmerzen; wenn die Urfach derselben gehoben ift. Wer die Sof aus dem Munde nimmt, diefelbe wo anheftet, und be nach schießt, bem fehlt ber Schuß nicht; - wenn er f im Schieffen geborig geubt bat. Gin Comunicant, welchem der Relch aufs neu gefüllt wird, wird bald Geve ter fteben; - wenn man weiß, daß er bieß gern the Einige bilden fich auch ein, daß die Rrantheit bei eini Rinde fich gleich breche, wenn man von einem Rirchenfell etwas Metall abschabe, und ihm solches eingebe. Ift ! Reld von Gilber; fo ift es bem Rinde megen ber flein Portion, die ihm gereicht wird, eben nicht schadlich. er aber von Meffing, das felten ohne Grunfpan ift; ot von gemeinem Zinn, das gewöhnlich mit Blei und Spie glasfonig verfest ift; fo fann ichon etwas weniges bab einem garten Rinde tobtlich fenn, ober baburch boch B chen, Rrampfe und Verzuckungen bei ihm erregt werd Durch ben Gebrauch folcher abergläubischen Mittel fonn also die Eltern selbst Morder an ihren Rindern werden.

#### Aberglaube beim Kirchengehen.

Eine Mutter, die ein Rind hat, das gestillt wird, f drei Sontage nach einander aus der Rirchen gehen, u Won Propheten, Wahrsagern und Zigeunern. 275 em Kinde jedesmal ins Maul blasen; dann kommen ihm ie Zähnchen aus; — wenn es Zeit dazu ist. Wer kauend i die Kirche geht, dem bleibt, wenn er stirbt, der Mund steiger während dem Gebet des Herren schlägt; so stirbt ner; — wenn gleich nicht aus dieser, doch aus irgend ner andern Gemeinde. Wenn die teute aus der Kirche mmen, soll man der Henne Eier unterlegen; alsdann erden sie bald ausgebrüter; — wo nicht, so ist es eine nzeige, daß sie faul geworden sind.

## Bon Propheten, Wahrsagern und Zigeunern.

Die Welt ift voll von Menschen, die fich die Thorheiten, d der leichtgläubigkeit anderer bedienen, um theile sich n gewisses Unfeben zu verschaffen, theils fie zu betrügen. n Mensch der zufunftige Dinge vorhersagt, ift feines foifalls desto gewisser je dreufter er dabei zu Werke geht. er das Ende der Welt und den naben jungften Lag veridigt, ben bewundert der Aberglaubische, und glaubt M Erfüllung seiner Borberfagungen gewiß. Noch nie bergleichen Prophezeihungen eingetroffen, wen auch prophetische Mann noch so zuversichtlich sprach. Sies in, weiland Superintendent in Bellerfeld, beredinete den Buche Chevilla, das aber niemand kennt, ein the chterliches Erdbeben, das zwischen 1779 und Offern 30 Deutschland von allen angränzenden Reichen: Böhe min, Mahren, von den Ulpen, von Frankreich und den in ten eberlanden abbrechen follte. Das wiffe er, fagte er, unmeldiglich aus diesem göttlichen Buch, und aus dem nur von h beobachteten Sinken ber Erbflache, welches fich, burch hervorgehen des Sterns Kapella offenbahre. Diefe theckung machte er ber Regierung fund, bekräftigte bie if ihrheit derfelben mit einem Gibe, und machte fie in and hriften offentlich bekant. Er entgieng ber beften Wi276 Von Propheten, Wahrsagern und Zigeunern.

derlegung durch den Tod, denn er starb im Mai 178 Jest nun sieht jeder, daß diese obgleich eidlich befräftig Prophezeihung eine Thorheit war. Auch grosse Männer e grif die Furcht, die sich dies nach den Niederlanden, Englan Frankreich und Pohlen verbreitete; und halb Deutschland zterte. Wer damals spottete, hieß einlingläubiger, ein Freigei

Jest freilich ifts vergeffen, aber zu unserer Demutlgung wollen wir zuruck benten, baß I. noch vor furzer wo man auch schon dachte, die Welt ware erleuchteter o jemals, so ausgebreiteten Glauben finden fonnte. 2 Wahrfagen gewährt einen fast gewissen Verdienst. M hat Beispiele, daß leute bavon reich geworden sind. ber Aberglaubische; und wie viel sind beren? tragt ihn zu. Die Prophezeihungen mogen noch fo unwahrschei lich und widersinnig seyn; genug, man glaubt ihne Denn die Betruger verfteben die Runft, die, welchen 🎮 etwas verkündigen follen, unvermerkt auszufragen, ne men bann diese Umftande zu Rathe und prophezeihen bei Rathfragenden, was ihnen mahrscheinlich ift. Wenn be ihr Geschwäß mit dem erwarteten und geglaubten nur nigermaffen zutrifft, so glaubt man und erwartet auch del unwahrscheinlichste befto gewisser. Der Glaube richtet f oft nach ben Bunschen; wenn baber ber Betruger biefe in regt hat, so folgt darauf oft jener gewiffe Glaube, ber bu Unsehen der Propheten und Wahrsager immer noch erhälte Wie viel Unglud ist durch diese Menschen schon angerich worden! hauslicher Unfriede, Mismuth, fehlgeschlage Hoffnung und Verzweiflung — sind die gewöhnlichen & gen ihrer unseligen Vorhersagungen. Dft schon verna laffigte ber, ber bei bem Bahrfager rathfragte, feine 2 100 rufsgeschäfte, und wartete auf jene ihm verfundigten glu im lichen Zeiten; benn nur selten wird etwas verfundigt, b unangenehm fenn tonnte. Die Verfahrungsart bei be Wahrsagen mag noch so abgeschmackt senn, bas thut g Sache nichts, man glaubt fast wiber feinen Willen; fo il

Won Propheten, Wahrsagern und Zigeunern. 277 eigt ift ber Mensch, Betrugern zu glauben; fo begierig ie Butunft ju miffen. Gin geborner Turte Bromann Daul hatte unter ben Bahrfagern Berlins fo ausgezeich. etes Gluck, daß er sich von dem Erwerbe seines Wahrsas ens aus ben Planeten ein eigenes, recht gutes haus faun fonnte. Sechs Groschen war bas geringste, was er berte, und man fann leicht denken, wie viel aberglaubis De Menschen, in einem Virteljahrhundert ihr Scherflein im gebracht, und bagegen oft Wahnsinn im Ropf und Anmoralität im Bergen zurück getragen haben. Er gesteht bst, aus den Planeten einigen Madchen Unzucht, als in einträgliches Erwerbungsmittel angerathen zu haben. Ranchem Cheweib schwaßte er von liebe eines vornehmen dannes vor, den sie wohl noch einmal heirathen konnte; d veranlaßte dadurch hauslichen Unfrieden und Chescheingen. Manchen beschuldigte er schädlicher Dinge, und perzte ihn in Verzweiflung und Ungluck. Manchem machte groffe hoffnungen von Gluck, fpannte dadurch feine Berden aufs hochste, und wie es denn nicht anders senn unte — tauschte ihn. Das übelste hiebei mar, baß so le von ihm nur Gulfe erwarteten, auf ihn ihre alleinige pfnung festen - und dann ftatt Arbeitfamkeit und Sparinfeit, statt Nachdenken und Vorsicht id. ben beguemern jung zu diesem Elenden mablten, um Rentniffe bes Bufiftigen und fur ihr ganges leben Rath ju faufen. Das itze Verfahren bestand barin, daß er fich bas Datum Beburt fagen ließ, dann im hundertjahrigen Ralenber, abgeschmackten Planeten = und Cometenbuchern nachlug, die Prophezeihungen daraus herlas; aus dem Ronoch hinzusette, was möglicher Weise dem, den er vor batte, begegnen fonnte; in einem Buchlein mit flain, unkenntlichen Holzschnitten, die Gesichter von des genden kunftigen Eltern und Liebschaften zeigte, endlich Arten legte, die er auf die bekannte abgeschmackte Art deu-Der Rnecht bedeutet einen Soldat, die Konigin eine

278 Bon Propheten, Wahrsagern und Zigeunern.

Braut ic. Go wenig gehort dazu, die Menfchen ju tai fchen! Gie nehmen ihren Betrugern die Salfte ber Dul ab; und fold, ein Menfch konnte in Berlin burch eine plum Runft reich werden. Er war gang bas Gegentheil wi bem, was man in der Beschreibung eines Volksbetrüge vermuthet, gar kein feiner, gewandter angenehmer Mani fondern der unwissenoste, robeste, pobelhafteste Erdensoh Sein ganges Leuffere mar niedrig, fein Ausbruck gemein und felbst feine Taschenspielerei bochst bumm. Demohne achret gingen oft Vornehmere zu ihm. Plumpe und ulin wissende Menschen, Vagabunden und Bettler durf fich nur aufs Bahrfagen legen, und sie konnen auf sichen Einnahme rechnen. Wie oft murde nicht felbft Religi gebraucht die Bosheit zu verstecken; und hat man nich Beispiele, daß sothe Boshafte selbst biblische Prophez hungen auf die ausgelaffenste Urt auf sich gedeutet habe Ausschweifungen, und Liederlichkeiten, welche sich berglin chen Personen oft ersauben, vermindern ben Glauben sie oft nicht, sondern ihre Absichten sind dadurch schon les fördert worden. Die aufgeklarte Obrigkeit betrachtet u behandelt einen foiden, wie er es verbient, als einen Baf wißigen; aber ber Glaube feiner Verehrer wird babuis vielleicht noch vermehrt. Es ift fast nicht auszusprechem zu was für Berirrungen der menschliche Berftand verleift werden fann, und ju mas fur Thorheiten biefe ihn hinre fen. Bier ift ein Beispiel: Rosenfeld fing im Jahr 176 ba er 31 Jahr alt mar, eine herumstreichende lebensart all Er hatte Wohlleben, Bemadlichkeit zc. immer geliebt. 2 er nur hinkam, fing er an, von Religionssachen zu fp chen; gab fich fur einen Propheten, ber in ber Bibel v fundigt sen, endlich, fur ben Beiland der Welt, ben mo ren Meffias - fur Gott felbst aus. Er fand vielen Gle ben, Beifall und Unbang, und trieb bieß Werf um füttern zu laffen, Gefchente zu bekommen, und Jungfrau jur Erfüllung feines Bunfches zu bereden; und fand bai

Bon Propheten, Wahrsagern und Zigeunern. 279. roffe Bereitwilligfeit. Eltern felbft brachten ihm ihre Pinder, an ihnen feine Luft ju buffen, und junge verheiathete Manner lieffen ibm bas Recht ber erften Nacht. Begen biefer feiner ausgelaffenen Schmarmerei, wodurch auch andere verrückt machte, fam er auf zwei Jahre von 69 bis 1771 ins Irrenhaus ju Berlin; aber feine Unhaner fuhren fort, an ihn zu glauben, und ihm ergeben zu n. Eine Mutter brachte ihm ihre eben 15 Jahr altgeproene Tochter in Begleitung eines Mannes und einer bern Frau babin. Unterwegs fagte man bem Mabchen, muffe alles glauben, was Rosenfeld ihr sage, und alles un was er verlange. Rosenfeld sagte, er wolle jest das tabchen zur Braut Christi machen, und that barauf in negenwart der Mutter und der übrigen an ihr, was er eicher an andern schon gethan hatte. Nach Verlauf jener jahre ward Rosenfeld wieder frei, ftreifte noch eine Zeit. g herum und kam 1775, 44 Jahr alt, wieder nach Ber-, sich da zur Rube zu segen, und seine Lust gemächlir zu buffen. Daber fchrieb er einen Zirkelbrief an feine hånger, worin er ihnen erofnete: Er habe bie Schlufdes Paradieses, bei ihm liege bas Buch des lebens mit Diegeln verschlossen; um es zu entsiegeln, brauche er 7 dingfrauen. Wer ihm feine Tochter nicht gabe, über wurden alle Seelen ach und weh schreien. Sogleich meben ihm die Madchen geschickt; aber ber kaltherzige. ige Wolluftling behandelte sie schlecht. Rur eine hatte nde Gunft gang: Bei ihr brachte er gange Rachte gu, und ward schwanger. Die andern rief er auch zur Befriedifig feiner Luft; aber fie mußten vom fruhften Morgen in die spate Nacht Wolle spinnen, und ihn bamit erren. Er prügelte biefe feche Madchen, ließ fie bunund behandelte sie wie Gefangne und Sclaven. Er fie weber untereinander, noch mit ihren Eltern reben, Ite fie unaufhörlich mit Fragen, fluchte und brobete gu-Men schrecklich. Vorzüglich war bie eine, die Schwe-

#### 280 Von Propheten, Wahrsagern und Zigeunern.

ster seiner geliebtesten, ein Gegenstand des Hasses diese letztern, und daher auch des Rosenseld. Bon Hunger un Berzweissung überwältigt, entließ sie endlich zu ihrer Muter: Aber auf des Heiligen Drohung, daß sie nicht zu de sieden glücklichen Jungfrauen gehören, und ewig verdamm werden solle, wenn sie nicht wiederkäme, kam sie, sag aber zu einer ihrer Unglücksgenossen: "Meine Schwest und Rosenseld haben mir schon das Mark aus den Knichen gesogen, jest gehts auß Herz los, das wird bald au abgesressen, jest gehts auß Herz los, das wird bald au abgesressen senn. "Sie starb bald darauf bei Rosenseld, un eine andre bald nach ihrer Zuhausekunst. Drei andre kon ten es nicht aushalten, und entliesen, aber nichts empot die Eltern.

Bu folchen Greueln, man kann es nicht oft genug w berholen, verführt der unselige Aberglaube. Was für Ul feben haben nicht auch die Zigeuner bei bem Unwissender Sie, die unregelmäffigsten und liederlichsten Mensche In lugen, und man glaubt es ihnen, daß fie mahrfagen to Man giebt ihnen Fleisch, Speck, ober mas fie forth verlangen, und halt glaubig die Band bin, von ihnen felin funftiges Schicksal zu erfahren. Unter andern geben wi auch vor, die Feuerwurzel zu befigen, welche die Rraft him ben foll, zu verhindern, daß etwas angezundet werde. 3 in rem Vorgeben nach bekommen sie biese Wurzel in großen Menge alle Jahre aus Legipten, wo sie auf einem hobid Berge machse. Diese Zigeuner, beren leben ein Zufailm menhang von Betrugereien ift, wohnen meiftens in Schell nen, wenn sie auf ihren Zugen in einem Dorf übernachte und find bann oft genothigt, Feuer barin anzumachen, u ihre Speife zuzurichten, und fich vor Ralte zu fchuge Der Eigenthumer der Scheune murde ihnen bieg nicht statten, wenn sie ihn nicht beredeten, es konne wider ihr Willen weder die Scheune, noch fonst etwas in Bra gerathen. Wenn dieß nun nicht geschieht, so ift nicht i vorgegebene Wurzel, oder die braunen Rugeln, welche

an den Hauptbalken des Gebäudes vernageln, die Ursach Davon, sondern ihre Vorsichtigkeit, und die Sorgfalt, wo-

nit sie das angemachte Feuer beobachten.

Die Begierde das zukunftige zu wissen, die den Menihen so leichgläubig, oft so abergläubisch macht, entsteht us dem geheimen Bewustsenn, daß das kunftige für ihn zehöret, daß er eine unsterbliche Seele habe. Es entsteht ber die Frage:

tit es gut, sein kunftiges Schickfal zu wissen?

Bir wollen immer, folglich auch in Zukunft glücklich ion, daher entsteht der Wunsch, das zufünftige zu wissen. Burden wir denn aber, wenn uns nun die Zukunft aufgeleckt wurde, glucklicher fenn, als wir jest find; und wurde nicht dieses Vorherwiffen, unser Glück auf mehr als eine alrt hindern? Geseht, ein junger Mensch wüßte vorher, haß er zu einer gewiffen Zeit, durch Erbschaft oder auf eine habre Urt reich werden murde; murde er fortfahren fo fleife ing und tugendhaft zu senn, als er bisher war, da er weiß, nhiß von diesen Bemühungen sein Glück nun nicht mehr abflingt? Wir erwarten von der Zufunft immer das Beste; Jeg sporet unsern Fleiß, und macht uns thatig: mußten dir, daß unfre Bemühungen, wie es zuweilen wohl der dall ist, vergebens senn wurden; so wurden wir in dem bestreben zu gröfferer Vollkommenheit laffig, folglich un-Mucklicher werden. Bir geniessen jest ein Gluck, und meuen uns; wußten wir bas zukunftige Misgeschick, so murn wir das gegenwärtige Gute darüber vergeffen, und une Lage in angfilicher Erwartung der Zukunft, in Trauer erbringen. Auf der andern Seite, wenn wir in bem gemmartgen Ungluck, bie funftigen glucklichen Zeiten feben Minnten, so wurden wir die Mittel, burch deren weise Un= Indung wir allein dazu gelangen konnen, ungebraucht Jen, und so unfern Zweck verfehlen. Gelbst barin, daß

uns die Zukunft verborgen ift, liegt ein Theil des mensch lichen Glücks; barum verbarg Gott fie uns weislich. Eine langst erwartete gluckliche Begebenheit, von welcher wir gewiß wiffen, baß fie eintreffen wird, verliehrt einen grof fen Theil von ihrem Reig, wenn wir fie nun wirflich genicf fen: Dahingegen bas Unerwartete burch feine Neuheit uns mehr erfreut. Batten wir teine Boffnung, und die mur ben wir nicht haben, wenn die Zukunft offen vor uns ftunbe; so murben wir ein einfaches, freudenleeres leben fub ren. Beldhe Mutter murbe fich die Erziehung ihrer Rin ber angelegen fenn laffen, und wenn fie auch noch fo lie bensmurdig maren, Freude über fie haben, wenn fie vorhe wußte, daß sie dieselben zu einer bestimmten Zeit verlieren wurde? Gie murbe fie nie ohne Thranen anfeben, ober al ihre Bruft drücken. Belcher Vater wurde jum Bobl fei ner Rinder Machte hindurch arbeiten und forgen, wenn e voraus fabe, daß troß aller feiner Bemubungen, diefe eini unglücklich würden? Würde nicht badurch Gleichgültigkeil und laffige Betreibung ber Geschafte in allen Standen über hand nehmen, und dadurch das Bohl und die Gluckfeligin feit ber menschlichen Gesellschaft gestort, vielleicht gan gernichtet werden? Huch unfre Standhaftigfeit, Entschlo win fenheit, Geduld, überhaupt unfre Tugend wird durch dalid Ungewisse gepruft, bewährt und vergröffert; wenigsten und murden wir sie nicht in bem Grade ausüben konnen, wen wir muften, wie unfre Sachen ablaufen murben. Reine arbeitet gern vergebens; jeder fucht badurch fein Glud Buften wir unfre kunftige lage und Verbindung; fo mut ba ben wir die gegenwärtigen Urbeiten liegen laffen, dahin I biglich unfre Bemuhungen richten, und alles beifeit feger in was nicht babin einschlägt. Die Menschen wurden fie nicht, wie jest bemuhen, ben möglichsten Grad von Bol fommenheit zu erreichen; und so wurde die menschliche G fellschaft die geschickten Manner entbehren, die eben bi durch, daß sie sich auf die ungewisse Zukunft vorbereite mußten, fo vollkommen murben. Dant fen es ber Borfehung, baf fir uns bie Butunft verbarg! aber ban Bemue ben ber Menschen, sie zu ergrunden, ift fast ungemef. fen. Die Sterne, die Buge im Geficht und in den Banben u. f. m. follen fie erofnen.

## Vom Wahrsagen aus den Sternen.

Luter der Ustrologie, welche ehedem so groffes Unsehen acte, und eifrig erlernt und getrieben murbe, versteht nan die Runft, aus den verschiedenen Stellungen der Bestirne zufünftige Begebenheiten, als: die Berande mungen bes Wetters, die Fruchtbarteit ber Erde, die Edicksale ganger Reiche und einzelner Menschen, und ben Musgang ihrer Unternehmungen vorher zu fagen. Der dersprung derselben ist in dem Beidenthum zu suchen, da ian glaubte, der Himmel habe leben in sich, und befeele de Bestirne, welche daher fehr vollkommne Wefen waren. Ran Schrieb es ihrer innern, vortreflichen und gottli= men Natur ju, daß fie fich bewegen, und glaubte, daß wornehmsten Theile ber Gottheit barin befindlich aren, burch welche benn auch die Schickfale ber Menschen und die Begebenheiten auf diefer Unterwelt regiere murden. nimelde man baber burch fleissige Beobacheung ber Gestirne ihrer Stellung gegen einander voraus feben konnte. intelbst Philipp Melanchton, der gelehrte Gehülfe lu-Miters zur Reformation, war von dieser Urt des Aberglauin ins angesteckt, und suchte durch Ustrologie sein tebensende erfahren. Als er daher um die Zeit, auf welche er sich men Tob prophezeihet hatte, zu der Versammlung der beologen reisete, die 1540 zu Hagenau gehalten ward, te er vorher zu Wittenberg ein Teftament auf; verfiel er unterwegs schon ju Beimar in eine tobtliche Rranks t, die ihren Grund lediglich in seinem Gemuthskummer Der Churfurft von Sachsen mußte luthern von

Wittenberg dahin schicken, bem franken Melanchton mi Troft beizustehen. Uls dieser ankam, fand er ihn beinahi in den letten Zügen; die Augen waren schon gebrochen Sprache und Gehor ihm vergangen, er kannte niemant mehr. Luther erschraf darüber sehr, wandte sich weg vor ihm, trat ans Fenster, betete, nahm benn ben schon halb gestorbenen Melanchton bei ber Hand, und redete ihn mi ben Worten an: Sen getroft, Philippe, bu wirft nich fterben; ob Gott ichon Urfach hatte, dich zu todten; will er doch nicht den Tod des Gunders, sondern, daß et fich befehre und lebe, u. f. w. Melanchton erholte fich un wurde gefund. Er gesteht in einem Brief, den er nach mals an einen seiner Freunde geschrieben hat, daß diese er schreckliche Krankheit blos von einem Gemuthskummer heine gerührt, ben ihm eine fremde Sache verurfacht habe; un er wurde an derselben gestorben senn, wenn er nicht durch Luthers Unkunft dem Tode gleichsam aus dem Rachen wart geriffen worben. Bare Melanchton wirklich gestorbenteil so murden wenigstens die Freunde der Ustrologie dieß alen einen Beweis für sich angeführt haben, ohnerachtet Erfoll von eingebildeter untrüglicher Vorhersagung nichts bewe In sen kann. Ein Mensch, ber gewiß glaubt, baß er auf e und nen bestimmten Zag sterben werde, kann allerdings vie Einbildung sterben; benn je naber die Stunde fommt, bi sto lebhafter werden die Todesvorstellungen, alle Bewegu gen des Rorpers gerathen in Unordnung, verursachen bi Tod, und der Aberglaubische ist dahin. Der Aberglaul hat die Meinung gebracht, daß bei der Geburt eines De ichen ein neuer Stern an den himmel gefett werde; je nach bem der Stern leuchte, fen das Schickfal bes Mensch gut ober bofe: Er werde reich, wenn diefer schon glang arm, wenn er nicht viel glange; er fterbe, wenn fein Ste vom himmel falle. Die Verbindung des Jupiters ob ber Benus mit dem Mond sen bei der Geburt der Rind glucklich; die des Saturns und des Mars ungluckling

Uber die Gestirne halten einmal wie das andre ihren lauf; wie konnten sie dem neugebohrnen Rinde Gluck oder Ungiuck verfundigen, oder die Begebenheiten der Welt und ber Menschen anzeigen? Eben so wenig Ginfluß konnen sie auf den Character der Menschen haben. Schon ein weiser Beibe, Cicero, erflart das Worherfagen aus den Sternen für das, mas es ift, für Aberglaube. "Es ift ju wenig, agt er, es Thorheit zu nennen, wenn man ein Rind nach ver Beschaffenheit des himmels beurtheilt; es ift Unfinn. Boher kommt es denn, daß oft Zwillinge, die doch unter inerlei Gestirn gebohren sind, so verschiedene Schickfale haben? Wie weit sind die Planeten entfernt? Kann man ich ihren Einfluß als möglich vorstellen? Es ware gewiß bernunftiger, wenn man fagte, die Beranderungen bes Bindes und des Wetters hatten Ginfluß auf die Geburt es Menschen u. f. w." Bestimmten die Gestirne der Menschen Denkungsart und Schickfal, wozu hatten sie ben weien Willen? Die, welche in einer Schlacht das leben derlieren, find gewiß nicht unter einerlei Geffirn geboren. Die Wahrsagungen der Ustrologen, wenn sie auch nach al= n Regeln der Runft gemacht worden waren, sind falfch and betrüglich, und konnen die Probe nicht halten. Unber hundert Personen, welche sich die Nativität stellen las-In (fo nennt man es, wenn jemand fich von einem Stern= uter aus bem Geftirn, unter welchem er, wie er glaubt, bohren ift, aus dem Tag seiner Geburt und bergleichen as Zukunftige vorhersagen läßt) wird immer nur bei sehr Menigen der Erfolg mit dem Vorherfagen übereinstimmen, mid wenn es geschieht; so ist es zufällig. Man ift geneigt, Begebenheiten des zukunftigen lebens als solche zu belinichten, die der Sterndeuter vorhergesagt hat. Mir soll gleichgültig senn, wenn man mir sagt, daß der Unblick Bestirns in der Stunde meiner Geburt lachelnd oder dro-Ind gewesen ist. Ronnen die Körper, die sich ihres eige-Dasenns nicht bewußt sind, und welche die ihnen vom

Schopfer angewiesene laufbahn nach unwandelbaren Regeln fortgeben, mir von funftigen Dingen Radpricht ertheilen? Goll ich zu einer groben, unempfindfamen Materie, mei ne Buflucht nehmen? Rein, ofters will ich mein Muge nach jenem Sternenfeld hinrichten, und barin die Allweisheit und Allmacht des Schöpfers bewundern. Die foll mid ihr Unblick zu dem thorigten Gedanken verleiten, von ih nen die Zukunft lernen zu wollen. Die Sternkunde (Uftro nomie) weiche uns die Groffe der himmelsforper, ihre Ent fernungen und Bahnen lehrt, ift nicht nur erlaubt, fon bern auch febr nuglich. Sie beruht auf sichern Grunde und Erfahrungen. Aber nicht fo ift es mit ber Uftrologie burch welche freilich auch schon manche wichtige Begeben be heit bewirft worden ift. Die Englander hatten bis auf eine ne Festung in Frankreich alles erobert, und Carl ber siel bente wollte schon in eine gebirgigte landschaft flieben, un fich da verbergen. Aber Agnes Sorel, Carls Maitreffin lieft einen Sternbeuter holen, ber, nachdem fie bas norhie ein mit ihm verabredet hatte, ihr in Gegenwart des Ronig fagte: Wenn ihn nicht alle Gestirne betrogen; so wurde feinen groffen König noch lange vergnügen. Sie stellte sid als ob fie nun jum Ronig von England gehen wollte. Camit bekam Muth, mit ihm bas Boit, man spielte ben binder kannten Auftritt mit dem Madchen von Orleans, die fulng gottlicher Offenbahrungen rubmen mußte, und die Engla Paul ber murden wieder aus Frankreich vertrieben. fann

## Phispognomie

) wen

herb

ist diejenige Wissenschaft, da man aus den Zügen des E inn sichts jemandes Charakter zu errathen sucht. Man kan nicht in Abrede senn, daß manchem Menschen die Falst im heit, List, Dummheit, u. s. w. und einem andern Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Aufgekiärtheit u. s. w. gleichsam a bein Gesicht hervorsieht. Etwas von jemandes Sinneschaft

fann man aus feinem Geficht allerdings lefen; aber bieß ift nicht untruglich. Gin junger Mann hatte fehr ichlechte Erziehung, mußte gang fich biiben; arbeitete Jahre, ebe er die üblen Eindrucke und Gewohnheiten, die ihm aus den Jugendiahren anklebten, wieder verlofchen fonnte. Durch anhaltendes Bemuben, burch lange Uebung, und den nannigfaltigen Umgang mit andern, bildete er fich endlich ben guten, geraden Character, mit dem man burch die Belt fommt und glucklich ift. Aber in feinem Geficht hate fich fo etwas gefest, das fast jedem misfiel, andre gegen in mistrauisch machte, und ihm manche Unannehmlichkeit ujog; und fein Phispoonomist wollte mit ihm zu thun ba-Bier verkannte man in tem freilich etwas verzogeem Geficht und ber finftern Stirne ben ehrlichen Mann: Dort glaubt man ihn in dem freundlichen Geficht des Sofngs zu finden, der von Jugend auf an lachelnde Mienen id an Geschmeidigkeit gewöhnt wurde. Un Phispognomie etwas; aber das

### Wahrsagen aus dem Gesicht

Betrug. Wenn ein aufferst boshaft aussehender Menfch dit diesem seinen Aussehen, ein aufferst schlechtes Leben verindet; so kann man wohl vorher sagen, daß es mit ihm n gutes Ende nehmen werde. Benn ein aufferft freund. aussehender Betruger in feinen Betrugereien fortfahrt; fann man vorher fagen, daß fie endlich an ben Lag nmen, und er den verdienten lohn empfangen werde. d wenn der gute Mann, dem Ehrlichkeit aus bem Geit hervorleuchtet, rechtschaffen denkt und handelt; so man ohne Bahrfagerfunfte vorherfagen, daß fein de gut senn werde. Lediglich nach ben Zugen des Gets jemandes Schickfale vorherfagen wollen, ift Thor-Dur handlungen ziehen tohn oder Strafen nach fich; es ist mahr, mas das Sprichwort sagt, daß jeder sei. Glud's Schmidt ist.

## Dom Wahrfagen aus den Händen

Der Trieb, das Zukunftige zu wiffen, ist an sich sel unschuldig, wenn er durch Vernunft regiert wird; aber di meisten Menschen folgen diesem Triebe blindlings, auf thi rigte und lacherliche Weise, und sind zufrieden, wenn if nen nur mahrgefagt wird. Die albernsten Prophezeihunge finden oft den mehresten Beifall, und man fann nicht leid ter zu Unsehen gelangen, als wenn man recht viel thoriq Dinge vorhersagt, benen es jeder Vernünftige ansieht, ba fie niemals erfolgen werden. Gine alte Zigeunerin wir dem Abergläubischen ehrwurdig, wenn sie den prophetische Mund offnet, und ein Verruckter wird bewundert, wer er wahrsagt. Es ist immer noch wahr, daß den Mensche ob sie gleich ungablig oft schon betrogen find, boch der Tri bleibt, das Zukunftige zu wissen, und sie wenden alle Mi tel an, die fie kennen, ihn zu befriedigen. Raum la fich ein schwarzbraunes Zigeuner : Gesicht in einer weisi Baube auf der Straffe seben, so laft jeder feine Beschal und läuft demfelben nach, um etwas glückliches zu bore Die Zigeuner sind dreuft genug, mit ihren Wahrsagerei fich jedem aufzudringen, und unverschämt zu fagen, bien man es bedauren werde, wenn man sie nicht horen wurlind Ungeheiffen feben fie ftill, und rufen: "Gott gruffe bins mein herr! Uch was hast bu fur ein gutes herz, und b nid boch so viele Reinde und Reider, die immer mit dir um ben, und dir fo freundlich begegnen. Du wirst febr wien werden, grau wirst du werden, und du wirst auch selma Bergebens bietet man ihnen ein Ulmosen den um weiter zu geben, ober legt ihnen Stillschweigen o Wir find auch Christenleute, antworten fie, und glaut in an ben herrn Jefum; aber bore uns an, wir haben to Generals und Oberften Bebor gefunden. Es fteht bir groß Ungluck bevor: Hute bich vor zwei paar Schuhit Du kannft es aber vermeiben. Sor mein Berr! es ift ni

ut; bas alle leute alles wiffen; ich kann bir hier auf ber Baffe nichts fagen; tomm mit mir, fo will ich dir die bebreiben, benen bu fo viel traueft, und die both hinter die ler find. — Uch du hast heimliche Feinde, und dein edles Derg macht, daß fie bich haffen. Bor mich an, mein der, ich will dir alles sagen, was sie vorhaben. "



Die Zigeuner richten ihre Prophezeihungen; wie beunt; febr allgemein ein; fo, daß jeder fie auf fich aninden kann, wer sollte nicht Reinde haben; wer es we ia: ins nicht glauben, wennihm dieß gefagt wird? Wer folls unicht Urfach ju haben glauben; fich, wie ber Zigeunet t, vor zwei paar Schuhen gu huren? Wer nicht gerit uben; daß ihm Ungluck oder Bluck bevorstehe, wenn es hi prophezeihet wird? Die Zigeunernachrichten, fagt malls men bod) jur Barnung bienen; und unter biefem Bors no hort man ihr Gefprach an; und glaubt am Ende, bais es br fenn konne. Man hange ben baburch erzeugten Gebans nach, und fann ihrer oft nicht los werben; Baraus entsteht n aber Mistrauen, und aus biefem Beleidigungen und nofchaften: Baft bei jedem liegen aberglaubische Reiguns berborgen; bei bemeinen mehr, bei bem andern weniger !

Sehr wenige find gang frei bavon. Der Mensch ist allzugeneigt, fich selbst zu betrügen, weil er die Umftande ber Sache nicht recht untersucht. Man besinnt sich, daß das Wahrsagen einer Zigeunerin boch einmal eingetroffen sen: und daß boch wohl etwas an der Sache fenn muffe. Jene Unrede, Die sie an einen wie an den andern halten, ift fo allgemein, daß der gute Mensch die Wahrheit ihres In halts nicht bezweifelt, und auch der schlechteste sie auf sich anwendet. Denn wo lebt einer, der nicht glauben fellte Reinde zu haben? Die Zigeunerin beschreibt die Feinde ale solche, mit denen man umgeht, welche man kenne. Dal turlich muffen es foldhe fenn, denn die, mit welchen wit nicht Umgang haben, die wir nicht, und die uns nicht fen nen, Die konnen auch unfre Feinde nicht fenn. Langes te ben, graue Haare, Geeligkeit, find Dinge, die jeder geri bort, von Bergen wunscht, und daher besto leichter glaubt Die Cache ber Zigeuner ift, burch bas angenehme in bei Prophezeihungen ihnen schnellen Beifall zu verschaffen benn nur felten hangen fie etwas unangenehmes an, un wenn es geschieht; so suchen sie es bald burch etwas ange nohmeres wieder gut zu machen. Man weiß, daß der To auf den Tag und die Stunde, welche die Zigeunerin einer Dazu festsehte, wirklich erfolgt ift; aber woher kam dieß Rlein, der leichtglaubige, bat auf Zigeunerinnen groffe Wertrauen gefest, und lafte fich diesem zufolge fast vo jeder in die Sand seben. Ginft verfundigte ihm eine mig vieler Zuversicht den Tod. Ungst befällt ihn, er zählt b Zage, und -- endlich bricht der schreckliche Morgen al Was foll er anders thun, als fich zu seinem Ende zubere ten? Die zunehmende Furcht vor dem Tode fangt an fe ne Seele zu beschäftigen, und fich feiner gang zu bemacht gen. Immer groffer mird die Unordnung in der Bem gung des Bluts und ber Cafte; wird groffer, je naber b Sterbestunde fommt: Gie schlägt - welch ein erschu ternber Eindruck - Rrampfe, Ronvulsionen, ber To

folgen. Rlein ftirbt auf jene Prophezeihung; aber ganz naturlich.

Die Zigeunerin biegt die Hand auf alle Urt zusammen, wenn sie wahrsagen will, beobachtet ben, ben sie vor fic hat, fagt etwas und merte barauf, wie es ihm gefällt. Deine Lebenslinie hat eine Witwe; beine liebe ift beffandig, und du wirst diese Racht von ihr traumen. Du bist noch ein Junggesell; aber du wirst es nicht lange mehr bleiben. Du bist einer gewissen Person angenehmer als du wohl denkft. 2ich herr, beine muthwilligen Blicke verurs fachen bem Bergen einer schönen jungen Frau viel Dein; bu haft deinen lachelnden Mund nicht vergebens."

Man muß das Gefindel beobachten, wenn fie im Baufe sind, und sich in acht nehmen, daß sie die Taschen nicht leeren; benn barin sind sie ihrer Runft gewisser, als

n dem Prophezeihen.

Die vorgegebene Runft, aus der Hand, ben Erbebungen und kinien berfelben, den Character, Die Schicksae, die Art des Todes und dergleichen vorherzusagen, heist Thiromantie. Die Richtung der Union in den Handen Bangt von der Behandlung der Kinder in der zartesten Juend ab. Je zeitiger die Rinder zum freien Gebrauch iher Glieder gelassen werden; besto weniger und kleiner sind bie Linien: Weiden diese lange eingepreßt, so werden sie which fark und lang, und werden ihrer viele; und nach dem thie Bande so oder anders eingewickeit werden, nach dem riche ten fich die Linien. In fpatern Jahren hangt die Richtung erselben von den verschiedenen Verrichtungen der Bande b. Nach dem ein Mensch viele oder wenige, grobe oder ichte Urbeit verrichtet, nach dem werden die Linien lang der kurz, stark oder schwach, oder ihre ganze Richtung bird verandert. - Ein Grobschmidt, sagt U., muß andre inien in feine Banbe bekommen, als ein Stadtschreiber. is giebt leute, beren linien in ben Sanden gang blaf und If weiß aussehen, und die find die gesundesten; und an292 Nom Wahrsagen aus der Caffeetasse.

bere, beren kinien schön roth sind, sind die franklichsten Hieraus erhellet, daß die Runst, aus den Händen etwas zu sagen, Thorheit ist; und die Worte Hied 37, v. 7 die man hieher gezogen hat, sagen nichts anders, als daß die Menschen und alles ihr Thun von Gott abhängt. De Chiromantist sagt, und der Abergläubische glaubt, das man alles, was der Mensch je gethan und noch thue, aus seinen Händen lesen könne: Würde nicht die Chiromantist grossen Nußen in Gerichten haben? Aber sie wird von all ken Verständigen mit Recht als eine Kunst ohne Grun verworsen.

Vom Wahrsagen aus der Caffeetasse.

Man trägt einer Wahrsagerin (denn gewöhnlich gebe Weiber fich damit ab) eine Frage vor, die man fich beangen wortet munscht, 3. B. wer dieß ober das gestohlen; ob maken es wieder bekommen werde? u. f. w. Es wird Caffee g toche, und es versteht sich, daß man der Wahrsagerin ein vaar Schalchen geben werde. Raum ift bief geschehen, kommt der Geift der Wahrsagung über sie. Sie schutt und in das Oberschälchen etwas dicken Caffeesas, schwinge balle felbe breimal in die Runde herum, haucht dreimal (nicht mehr und nicht weniger) hinein, fest fie dann fo lange, deling Das Gebet des herrn dreimal gebetet werden fann, auf Den Untertaffe umgefehrt bin, fo daß die dunnen Feuchtigkam ten ablaufen; fest dieses Dberschalchen an einen ander bette Drt; nimmt es, nachdem sie drei Kreuze barüber hing macht hat, auf; fieht hinein, um aus ben darin bang gebliebenen Theilchen des Caffees das unbefannte befan zu machen. Die Wahrsagerin redet in einem bestimmte Zon, 1. B. " Der Dieb hat schwarze Haare u. f. w. aber hand ist mit dem gestohlnen schon über fliessendes Wasser, und i kann es nicht wieder schaffen. Man erstaunt; benn Run ben man fur ben Dieb halt, bat schwarzes haar, und i jest nicht zu Sause. Aber man sieht leicht, daß folche Bahrsagereien Betrug sind. Die fragende Parthei kann gewöhnlich nicht schweigen, und entdeckt daher der listigen Bahrsagerin alle Muthmassungen, wonach denn diese ihre Untworten einrichtet, die ohnehin so allgemein sind, daß fie auf hunderterlei Urt ausgelegt werden konnen. Man blege ihr eine zweifelhafte Frage por, und entdecke darüber michts; und man wird sehen, daß sie so wenig zu deren Beantwortung weiß, als jeder andre. Die Erfahrung illehrt es ja, daß die Wahrsagungen der Caffeeprophetinnen nicht eintreffen, und daß sie es selbst gestanden haben, sie wißten von dem, was sie entdecken sollen, nichts. Dennoch geschieht es oft, daß nicht nur gemeine Leute, sonbern auch solche, die nicht zum Pobel gerechnet senn wollen, mus der Caffeetasse sich mahrsagen lassen. Gine Wahrsa= mherin lockt nicht nur durch lügen andern das Geld ab, son= mpern bringt oft auch unschuldige Leute in Verdacht, und Miftet Mistrauen und Uneinigkeit. Trude ift eifersuchtig muf ihren Mann; sie fragt eine Wahrsagerin, und diese Berfichert, daß ihr Mistrauen gegrundet ift. Seitdem thahm der häusliche Unfriede überhand, und das Ende war MEhescheidung. In einem andern Hause war etwas gestohiten, man fragte dasselbe Weib, und vernimmt in ihrer Mintwort, daß der Dieb eine gewisse Person sen, welche in dem Hause aus- und eingehe. Man hatte dieß vermuthet. Mem ehrlichen Mann wird bas Saus verboten, und sein denuter Name ist besudelt.

## Vom Wahrsagen aus dem Wasser.

Die Hidromantie, oder die Kunst, aus einer mit Wasr angefüllten Bouteille zu weissagen, hat ihren Ursprung us dem Heidenthum. Man nahm ein reines Glas, fulles mit flarem Wasser, und steckte rund umber brennen= e Fackeln an; worauf eine schwangere Frau, ober ein unschuldiges Kind vor dasselbe traten, und auf die vorgelegten Fragen Untworten sovern mußten. Dann soll sich die Gestalt desjenigen, den man dazu ausgesodert hat, darin gezeigt. und auf das, darum man ihn befragt, geantwortet und geweissaget haben. Auch in neuern Zeiten hat man dieß probiret.

# Vom Wahrsagen aus dem Klingen in den Ohren.

Das Klingen in ben Ohren halt ber Aberglaubische fur eine Wirkung, die badurch verurfacht werde, wenn abmesende leute von ihm reden. Schon in den altesten Zeiter hielt man die rechte Seite fur glucklich, und die finke fuil unglucklich; und man hat dies auch auf das Ohrenklinger angewendet. Wenn baber Gutes von einem Menschen ge sprochen wird, foll fein rechtes Dhr flingen; und wenn Bo m fes geredet wird, das linke. Aber das Ohrenklingen ruhr weder von einer auffern, noch entfernten, als das Sprecher m Der leute ift - fondern von einer Urfach in den horganger bes Ohrs her, die in Vollblutigkeit und Erhibung Deim Bluts zu suchen ift. Sobald es dem Aberglaubischen in Die bem Dhr flingt, so benft er geschwind an alle die, von be nen er etwa glaubt, daß fie von ihm sprechen mochten. Der De bei welchem bas Rlingen aufhort, foll es nun gewefen fenr las ber bom ihm geredet hat. Das Klingen ber Doren ift eine was ungewöhnliches. Es währt nicht lange, es entstet ploglich, und hort ploglich auf. Alles ungewöhnliche ha un besonders bei alten Mutterchen, seine Bedeutung. We im fie fich nun zu der Zeit, da es in ihren Ohren klingt, fich wohlbefinden; so suchen sie die Ursach davon nicht in ihre Ropfgebaufe, fondern außer fich, bei andern Menscher Das Klingen in den Ohren macht einen widrigen Ton un In ist beschwerlich; so muß es auch etwas widriges anzeige wenigstens wenn es auf ber ungludlichen linten Geite if

Huf ber andern konnte es wohl etwas gutes bedeuten. Wie follte es denn möglich fepn, baß die Worte eines Ubwefen= den, der aber so weit entfernt ift, daß ich sie nicht horen fann, in meinen Ohren ein Rlingen erregen fonnten; und zwar in dem rechten, wenn er vortheilhaft, und in dem linfen, wenn er nachtheilig redet.

Bom Wahrsagerloofe.

Bei dem loofe wird die Entschridung einer Sache bem Ohngefahr überlaffen. Die Alten hielten vielerlei Arten des Loofes fur beilig, weil sie glaubten, daß sie von Gottern, oder gewiffen Beiftern regiert wurden; daher waren fie meiftens in den Tempeln angeordnet, und standen unter der Aufsicht der Priester. Der Gebrauch des looses, badurch etwas ungewiffes zu erfahren, schlich sich aus dem Beidenthum in die driffliche Rirche, nur baß hier fatt des homers und Virgils die heilige Schrift gebraucht wird, Die gewiß nicht zu dieser Absicht gegeben ist. Shebem schlug man jene Schriftsteller, ben homer ober Virgil auf, las bas erfte, was in bie Augen fiel, und glaubte, Dieß zeige an, ob man giudlich oder unglücklich fenn werde, ob man bie Sache unternehmen burfe ober nicht? Die Chriften brauchen dazu die heilige Schrift, die sie besonders des Morgens in der Absicht aufschlagen, barque zu erfahren, was ihnen diesen Lag begegnen werde, ob ihr Unternehmen glacklich von ftatten geben werde u. f. w. Durch folch thorigtes Forschen des Runftigen in dem heiligsten Buch spottet man Gott, und versündigt sich schwer. Huch bei ben geringsten unbedeutendsten Geschäften wird ber Abergläubiiche, entweder aus Mangel an Ginfichten, oder aus Gitel-Feit fich bereden, daß ber himmel um feinetwillen ben ge-I vohnlichen lauf der Dinge andern, und ihm einen aufferbroentlichen Wink geben werde, diese oder jene Auswahl ju treffen. Er ift aber bei diefer Verfassung feiner Seele inglucklich, und schwebt immer zwischen Furcht und Soffnung. Der aufgeschlagne Spruch verfundigt Noth, Elend und dergleichen. Mun, so mag der Abergläubische sich in einem Mer von Freude befinden; er wird immer traurig fenn, und furchtsam auf die Zukunft warten. Die Frau eines Predigers pflegte alle Morgen entweder in der Bie bel oder in einem sogenannten Spruchtaftlein aufzuschlagen, und seit einiger Zeit traf es sich, daß der Spruch immer pom Tode handelte; dadurch sie endlich, ob sie gleich Unfangs gleichgultiger schien, so beunruhigt wurde, baß sie Lag und Racht an nichts, als an Tod und Sterben bachte: Und da sie noch im Wochenbette fortfuhr, prophetische Spruche aufzuschlagen; so starb sie, ohnerachtet die Um stånde so gefährlich nicht waren, weil diese Spruche fort während vom Tode, von der Zubereitung auf die Emigkeil n und dergleichen redeten. Ganz natürlich! denn das ist fast w burchgehends der Innhalt diefer Bucher. Wollte man fid m im Thun und laffen nach dem Loofe und nach den aufgeschla genen Spruchen richten; fo wurde man oft fehlen, oft un terlaffen, was man jest batte thun muffen; murde thun fe mozu man bequemere Zeit hatte abwarten follen. Bogi batte Gott uns Vernunft gegeben, wenn ein Ohngefah unser Thun und taffen und unsere Entschlieffungen bestim if men follte? Wenn wir Grunde und Gegengrunde reiflich überlegt haben; so mablen wir bas, was uns bas best & Scheint, wie konnte uns dieß aber ein Spruch, ber uns i fer einem Schaße oder Spruchfästlein vorfällt, wenn wir dalm felbe aufschlagen, so untruglich sagen, wie man gemein 30 glich glaubt?

#### Von dem Kartenschlagen.

tige

er Wahrsager mischt die Karte, läßt sie den, der su im will wahrsagen lassen, abheben, und ihm sich ein Blo der mahlen, wonach der Wahrsager, wie er sagt, sich richte will. Dann legt er die Blatter, je achte nach der Reil

auf, betrachtet die lage des von jenem erwählten Blacs, und die tage der andern gegen daffelbe, und fångt nun an, pergangnes und zukunftiges zu sagen. Jedes Blat in der Rarte, jede Farbe bat ihre Bedeutung, aber ift gang willführlich, wie man sie beutet, und jeder kann sich selbst die Regeln entwerfen, wonach er aus ber Rarte mabrfagen will. Was fur Verbindungen kann ein erwähltes, gezo= genes ober geworfenes Blatt mit den Schicksglen der Menfchen haben, und wie konnte man baraus vergangne und zufünftige Dinge seben? Warum foll biefe Farbe Bluck, jene Ungluck zeigen? tonnte es nicht gerade umgekehrt fenn? Ift dabei ein Ohngefehr; fo kann man auf die daber genommene Prophezeihung nicht bauen, Sollte Bott, wie man glaubt, einen guten Beift wirksam babei fenn laffen, wie konnte er wahrfagen verboten haben? Huch durch Rar= tenschläger sind die Menschen oft unglücklich geworden. Jene Frau, die sich auch darauf legte, bekam zulest den Etaupbesen; Warum hatte sie bas nicht in ber Karte gesehen?

#### Das Sieb: und Schluffellaufen

ist eine alte Ersindung, wodurch man etwas unbekanntes ersorschen will; 3. B. wer etwas gestohlen hat ic. Ein Sieb wird an eine Scheere (beide mussen geerbt seyn) sestigemacht. Die beiden Enden der Scheere werden von zwes en Personen auf die Mittelsinger gesest, und so erst eine Zeitlang gehalten. Der Meister, der dabei steht, fängt nach allerhand Alfanzereien an, die Namen der im Hause besindlichen, in der Nachbarschaft wohnenden und verdächtigen Personen laut zu nennen; und man glaubt, daß wenn der Name des Schuldigen ausgesprochen wird, das Sieh sich unaushaltsam drehe und dadurch den Thäter entdecke. Oder man befestigt einen Erbschlüssel in einer Erbsibel, hält den Schlüssel auf den Mittelsingern, und verfährt das bei wie vorher: Der Ersols soll derselbe seyn.



Die Urfach von den bedeutungsvollen Umdrehen des Siebes in der Bibel kann unmöglich in den ausgesprochenen Namen liegen; noch konnen diese Dinge, weil sie todte Rorper find, etwas unbefanntes entdecken. Der Trieb, bas unbekannte zu erfahren, kann bazu auch nichts thun; benn fo murde der gewinnsuchtige Spieler die Burfel oder Die Rarten zu seinem Bortheil konnen fallen laffen. Gin guter Geift kann babei schon barum nicht wirken, weil man weis, daß dadurch Perfonen angezeigt worden find, die man nachmals unschuldig fand. Der Teufel fann nicht dabei fenn, welches man doch gemeiniglich glaubt, theils weil er auf der Belt nicht wirken fann, theils weil er felbft ... Die Zukunft nicht weis; benn diese kennt nur ber Ullwiffenbe. Es muffen also andere Urfachen seyn, die das Umdre ben jener Dinge bewirken; und worin konnte man sie and, bers suchen, als in den Personen selbst, die das Sieb oder Die Bibel halten? Wenn der Name deffen, von bem mar vermuthet; daß er etwas gestohlen oder gethan habe, aus gesprochen wird, fo erregt die gewiffe Vermuthung unt Die Begierde, bas Gewünschte zu erfahren, in ben San ben ber Haltenden ein Zittern, welches jene Umbrehung

verurfacht. Und ba ber Name bes vermeintlichen Thaters gemeiniglich ganz zulett erst ausgesprochen wird, da die angestrengten Nerven nachlassen, so ersieht man leicht, wos ber bas Umbreben fomme. Ber folde Gauteleien vornimmt, ber will sich nicht gern überzeugen, daß sie unzuverläffig find, und so erfest ein Stoß, ben man fast wider feinen Willen thut, was der Sache felbft abgeht. Diefen Stoß verursacht ber geschickte Meister auf eine unmerkliche Urt felbst, wenn er fieht, daß die fragenden Perfonen ehrlich zu Werke gehn; welches er um so leichter kann, da Diese voller Erwartung da fteben. Es bedarf nur eines fleinen Unftoffes, ben aber die Geschwindigfeit verbirgt, um bas Sieb ober bie Erbbibel jum Umdreben ju bringen. Die Erfahrung hat biefe Runft mannigfaltig widerlegt, und den oft gerechtfertiget, ber baburch schuldig erkant murbe.

#### Das Punktiren

ober die Geomantie ift die eitle Runft, da man durch Punkte, welche man in den Staub, Sand, oder auf Papier macht, d etwas unbekantes erfahren will. Die Punkte, die aber, indem man sie zeichnet, nicht gezählt werden burfen, wer= ben, wenn fie gemacht find, zusammen gezählt, und von ber Bahl, die ba beraus kommt, auf mannigfaltige Weise Bebrauch gemacht. Der die Taufnahmen ber rathfragen= ben Personen werden aufgeschrieben, und die einzelnen Buchstaben, mit der Summe der gezählten Dunkte vergli= chen. Jeder Buchstabe bedeutet eine Zahl; a bedeutet i. b2; c — 3. u. s. w. Die Verfahrungsart ist ganz will= führlich, und sie ist daher verschieden: Schon hieraus fann man feben, daß die Antworten, welche man auf die Fragen: Wird ber Kranke wieder gefund? Kommt der Reisende wieder? u. f. w. erhalt, unrichtig find. Man fam sie auch ohne zu punktiren, wenigstens eben so richtig angeben; denn da mein Rahme von ber Willführ meiner

Eltern abhängt; so kann eine gewisse Berechnung nach deme felben mein Bluck, meinen Tob zc, nicht anzeigen. Biele leicht murde dieß nur jum Spaß und Zeitvertreib erdacht; aber diefer Spaß artete in Aberglauben aus. Alle porber schon angeführte Grunde gehoren auch hieber. Die Runft ist thörigt, eitel und unnuß; denn was hilft es mir, wenn ich den Dieb zu missen glaube, ihn aber nicht gewiß weiß, und es ihm nicht sagen, ihn darüber nicht beklagen darf? Oft schon sind durch diese und dergleichen Runste, Die besten Freunde und Cheleute veruneinigt worden, oft schon Ungluck und Menschenelend baraus erfolgt. Aus einem Miethkutscherstalle in S. wurden ein paar Uhren, und eie nige andre Sachen gestohlen. Die Rutscherknechte gehen du einem Weibe, die in dem Ruf ftand, baß sie mahrfagen fonne, und fragen, ob sie nicht den Dieb jener Gachen anzuzeigen wiffe? Sie fagt, ber ben folgenden Morgen zuerst in ben Stall fommen murde, fen ber Dieb. Bu-16 fälliger Weise kommt ein armer Schuhflicker, ber in einer gang entfernten Wegend der Stadt wohnte, fruhmorgens In vor Unbruch des Jages in den Stall, um einige Urbeit bie Bu überbringen. Sogleich fallen ihn die Rnechte an, riche & ten ihn mit Mistgabeln unmenschlich zu, und werfen ihn & benn in diesem hulftofen, dem Tode naben Buftande, beime be lich heraus, weil sie gewiß glauben, daß er bald fterben, big und sie nicht wurden verrathen werden. Der Ungluckliche ta erhohlt sich, triecht einige Gassen fort, und verbirgt sich, da und ihn alle Rrafte verlassen, in ein Rellerloch; wo ihn die fin Stadtfoldaten fast todt finden, ihn nach Sause bringen, und Unzeige Davon thun. Er hat noch fo viel Rrafte, bag et Im abgehört werden und diejenigen anzeigen kan, die ihn so une id menschlich zugerichtet hatten. Die Bosewichter entflohen.

he

#### Von der Feuerprobe.

Durch die Feuerprobe, wozu man alsdenn seine Zuflucht nahm, wenn bei einer gerichtlichen Untersuchung zweifel-

hafte Ralle vorkamen, die in Ermangelung eines gultigen Beweises nicht entschieden werden konnten, bat in den als ten Zeiten mancher Unfchuldige fein teben verlohren. Durch Berührung des Feuers follte der Ungeflagte feine Unfould beweisen, und man bat Gott in einem feierlichen Gebet, ben Unschuldigen unverlett ju erhalten, bem Schuldigen aber feine Bande und Buffe verbrennen zu laffen, und baburch die Unschuld ober bas Verbrechen anzuzeigen. Weil man nun gewiß glaubte, baß Gott hier ein Bunder thue, fo nennte man Diefes Verfahren, eine bofe That zu entbeden, ein Gottesgericht; welches ehemals fo allgemein war, daß Vornehme und Geringe, Gelehrte und Ungelehrte fich bamit abgaben und es billigten. Wenn jemand ber Bauberei beschuldigt ward; so mußte er unter ber Aufsicht eis nes Prieffers, mit bem er bisweilen in bie Rirche gieng, 3 Tage faften. Der Priefter mit feinem Ornat befleibet, legte, wern nun die Probe vor sich gehen follte, einen eifer= nen mit Weihmaffer besprengten Polzen auf glubende Rolen, sang das lied der 3 Manner im Feilerofen, auch wohl die Litanei oder einige Pfalmen, hielt Meffe und reichte bem Beklagten das Ubendmaßl. Che er ihm aber bas glübende Eisen in die Bande gab; fo rief er Gott um die Entdeckung ber Schuld ober Unschuld noch einmal an, nach beffen En= bigung der Ungeklagte den glubenden Polzen o Schub weit tragen mußte. Dann umband ihm der Priefter die Band und versiegelte sie. Um 3 Tage ward barauf eine Untersuthung angestellt. War die hand nicht so gesund wie die andere; fo mard er in einer papiernen mit vielen Teufeln bemahlten Rleidung lebendig verbrannt. Man bediente fich ju diefer Ubsicht auch glubender Pflugscharren, legte 9 ober 12 berfeiben, in einer gewiffen Weite von einander. und ber Beschuldigte mußte barfuß darüber hingehen. Burde er nicht beschädigt; so hielt man ihn für unschuldig: Burde er aber verlett; fo ward er jum Feuer verurtheilt Bei dem allen muß man sich wundern, daß in den dama;

digen Zeiten einige Personen, besonders die von hoher Beburt, die Feuerprobe ohne Verlegung gemacht haben. Da man aber nicht glauben fann, daß Gott bei Diefen Unlaf. fen burch ein Wunderwerf bem Feuer seine naturliche Kraft genommen habe, um ihre Unfchuld zu rechtfertigen; fo muffen ihnen Mittel bekant gewesen senn, wodurch sie Die Birkungen des Zeuers auf die Haut, und das Eindringen desfelben auf einige Augenblicke haben verhindern, und die Probe aushalten fonnen. Dergleichen Mittel fennt man jest mehrere. Man reibt die Bande ober was man fonft vor der Verlegung des Feuers sichern will, mit Camefelgeift, ober vermischt diesen mit Salmige und Zwiebetfaft ju einer Galbe. Ober man macht von Feberweiß, ungelofchtem Ralt, Gierweiß, Gibifchfaft, Bilfenfraut und bem Saamen des Flohtrauts und Seife - eine Saibe, die man sich zu diesem Behuf bedient. Huch von ungeloschtem Ralt, Gierweiß, Queckfilber und ber Altheemurgel wird eine solche Salbe gemacht, und damit die Theile beftrichen, welche von dem glubenden Gifen nicht follen verlest werden. Waren vielleicht diese oder ahnliche Mittel De jenen Personen befant, Die ohne Verlegung mit den San- Der ben ober Fuffen bas glubende Gifen berührten? 21s ber Raiser Rarl der Dicke seine Gemahlin Richarda in Ber-Dacht hatte, daß fie mit einem Bifchof einen verbotenen Umgang habe, und fie daber die Feuerprobe machen lief, Me foll fie das glubende Gifen unverlett ergrifen, und dadurch ihre Unschuld bewiesen haben. Bon der Runigunda, Des Raifers Beinrich des zweiten Gemablin, die fich megen eines vertrauten Umgangs mit einem Sofmann ver. bachtig gemacht hatte, mird erzählt, daß sie über it glubende Pflugscharren weggegangen, auf ber zwölften einige Hugenblicke fteben geblieben fen, und ihre Unschuld geruhmi habe. Bermuthlich hatten die Pflugscharren schon den groß ten Theil ihrer Sige verlohren, ehe die vornehmen Perfo, nen barüber gegangen find: Und da die Pflugscharren breit und bunn maren; fo mußte ber Berluft ihrer Feuertheile Deito geschwinder und ihre Wirtung auf ben Rorper befte fchwächer fenn. Unter ben Buffen ift überbem wegen bes vielen Behens und Stehens gemeiniglich eine Diche farte Baut, Die, mit einer feuerabhaltenden Calbe bestrichen, nicht leicht vom Feuer verlett wird. Und ba man bei biefer Probe gewiß nicht zauberte; fo ift zu begreifen, warum Perfenen auf beiffem Gifen einige Mugenblicke barfuß bas ben geben konnen. Mancher Unschuldige ift auf die Urt burch das Feuer vom leben jum Tode gebracht worden; wenn bas Feuer ihn verlett hatte; bahingegen ber Bofewicht rubig fortsundigte, wenn er die Mittel kannte, durch Dessen Unwendung er gegen dasselbe gesichert war. muthlich ift es nur wenigen bekant gewesen, und gewiß find die Meisten bei aller ihrer Unschuld traurige Opfer des Aberglaubens geworden. Huch

#### der Wasserprobe

bediente man sich ehedem zur Untersuchung solcher Bandel, Die vor Gericht nicht ausgemacht werden konnten; beson= bers zur Untersuchung der herereien; benn nicht etwa nur gemeine leute, fondern auch obrigfeitliche Perfonen bildes ten fich ein, daß die leiber ber heren durch ihre Gemeinschaft mit bem Teufel anbre Gigenschaften befamen, unter welchen auch biefe mit begrifen fen, baß fie leichter als bas Maffer murden, und daber auf demfelben schwemmen. Wenn daher ein alter Mann, ober ein altes Weib ber rothen Augen wegen verdächtig waren, oder von andern der Hererei beschuldigt wurden; so stellte man mit ihnen die Wasserprobe an, um badurch ihre Schu'd ober Unschuld zu entdecken. Der Beschuldigte ward nehmlich in die Rirthe geführt, wo man Meffe hielt, und bas Baffer beschwor. daß es sich in der Offenbahrung der Schuld oder Unschuld bes Beklagten fraftig erweisen mochte. Drauf murde er an das Wasser gebracht, man band ihm die Daumen freuge

weis an die groffen Zehen, und warf ihn nackend hinein. Rur den Frauenspersonen ließ man zu ihrer Bedeckung eis nen fleinen Unterrock. Bon bemjenigen, ber untergieng, glaubte man, baß er unschuldig sep; einen andern, ber oben schwimmen blieb, hielt man fur schuldig: Und biefer wurde sogleich verurtheilt, lebendig verbrannt ju werden. Damit nun die untergehenden Unschüldigen nicht ersaufen mochten; so ward jedem, mit bem man die Probe anstel len wollte, ein Strick um ben Hals gebunden, worant man ben ju Grunde gehenden sogleich wieder heraus jog. Beschah die Probe an einem Fluß; so hielten zwo Personen, Die ju beiden Enden des Fluffes standen, die Enden des Stricks in ben Banben, und gaben auf ben hineingeworfes nen acht. Das Schwimmen und Untersinken solcher Der fonen rubrie nun blos von jufalligen Urfachen ber. Wir he wissen, daß der menschliche Rorper nicht viel schwerer ift ale in Das Waffer, folglich burch einige Bewegungen leicht au als bemfelben erhalten werden fann. Sobald ein Denich bielle Luft einathmet, fo wird fein leib ausgedehnt, er wird min bie ber schwer, und schwimmit leichter auf bem Wasset. Jen Unglucklichen, Die mit Kurcht und Schrecken erfüllt waren De indem man sie ins Baffer warf; höhlten in der Ungst tie Em Uthem, und beforderten dadurch aus Unwissenheit ih han Schwimmen. Auch die Art des Bindens trug baju nich fin wenig bei; benn je mehr fie ber lange nach auf bem Bath, fer lagen, besto leichter fcmammen fie. Der Unterrochung war bei ben Frauenspersonen ebenfalls ein Mittel, film schwimmend zu erhalten. Die leute welche bas Geil hiel ten, burften es nur etwas anziehen; und es war unmog lich, daß die hineingeworfene unterfinten konte; dieß kont ten fie theils aus Eifer die Beren ausrotten ju belfen, theil in der gewiffen Ueberzeugung; daß die hineingeworfene Beren waren, theils aus haß und Groll thun; und ma fann glauben, daß sie es gethan haben. Go find bie Unschuldige burch ben haflichen Berbacht, baß fie bere

konnten, bom leben jum Tode gebracht worben. Roch in bem Jahr 1777 begab fich bavon eine traurige Gefchichte. In Taventa, einer Stadt in Dalmatien, brach ein Dieb. fferben aus, welches der bumme Pobel fur eine Wirkung der Bererei hielt. Der Pfarrer felbst war schwach genug, bief zu glauben, und flagte einem benachbarten Pfarrer Dieses Ungluck feiner Gemeinde. Rehmet, sagte Diefer, salle Weiber, die im Berdacht der Bererei ftehn, und werfet fie ins Waffer. Diejenigen, die untergeben, find unschüls big, und diese mußt ihr geschwind wieder heraus ziehen? Die aber oben schwimmen, Die erhalt ber Teufel über bem Basser, und die züchtiget so, wie ihr es für gut findet. Der Pfarrer, froh über diese Entdeckung, ließ sogleich bie Probe machen, die Untergesunkenen wieder heraus ziehen. bie andern mit Schlägen fast umbringen. Man war schott im Begrif, ju noch graufamern Erecutionen ju fchreiten, als der General-Proveditor von Dalmatien zu rechter Zeit Machricht davon erhielt, einige Truppen dahin schiefte, und badurch der abergläubischen Buth Einhalt that.

Im Jahr 1779 den taten Marg trug fich in bent Dorfe Offowo, weiches in Dommerellen liegt, und beffen Einwohner größtentheils Ebelleute find, Die fich bom Ucter= wau nahren, eine ahnliche, bochft traurige Geschichte gu. Einer unter den Edelleuten daseibst, Undreas von Zabins-Mir, hatte den Bauer Matthias Ropta ein Gartenhaus wermiethet, wodurch beide Fomilien in einen nahern Unte hang kamen. Die Frau des Ebelmanns bemerkte allerlei leine Unglucksfälle in ihrer Birthschaft, feitdem die Ropka n ihrem Saufe wohnete. Sie gerieth baber auf ben Beracht, daß jene ein Bere fen, die fich wegen einiger Zans ereien durch Zaubern an ihr zu rachen suche. Um diese Reit wurde das Fraulein Ugnes von Zabinsty an dem rech= en Rnie und Schenkel lahm, und hatte biel Schmetzen. b nun gleich ber Urze versicherte, baß bieß bon einer gich Schen Materie herruhre; so hielt Boch die Mutter Diesen

Bufall fur eine unnaturliche Rrantheit, die eine Wirkung von der Zauberei der Ropka mare. Gie erklarte barauf Die unschuldige Bauerfrau nicht nur im ganzen Dorfe für eine Here; sondern trieb auch ihre Rache so weit, daß sie ben Schulzen im Dorf und die Gemeinde bewog, mit ber Ropfa die Wafferprobe anzustellen. Es wurden baber zur Abholung berselben Undreas von Zabinsty, beffen Cohn und eilidje Bauern abgeschickt, welche die Bedaurungswur-Dige mit Bewalt nach einem fleinen, nabe vor bem Dorfe gelegenen Zeich schleppten, wo sie sich bis aufs hembe ausgieben mußte. Die Frau von Zabinsky besprengte ben Teich mit Beihwaffer, und ihr Cohn band ber vermeinten Bere die Bande und Fuffe mit Stricken von Stroh freuse weis aufammen. Gie murde ins Waffer geworfen, die Strohseile loseten sich auf, und sie fam wieder ans Ufer. Dief befriedigte die Aufgebrachten nicht; fie wiederhohlten Dief baber noch einmal, und der Erfolg mar berfelbe. Mun zweifelte man nicht mehr, daß fie eine Bere fen. Ihr Mann, ber 21 Jahr mit ihr eine jufriedene Che geführt hatte und fie für unschuldig hielt, glaubte ihre Unschuld auf feine andre Art erweisen zu konnen, als daß die Wafferprobinoch einmal mit ihr wiederhohlt wurde. In Dieser Mei nung lief er ben versammelten Leuten nach, die sich schor auf bem Ruckwege nach dem Dorfe befanden, und fodert fie fammtlich, und besonders die Zabinstusche Familie auf mit feiner Frau nochmals einen Berfuch zu machen, fie bei fer ju binden, fie mitten auf den Teich zu ziehen, und fi alsbenn ins Waffer zu werfen. Dieß gefchah. Man bani Die arme Frau mit hanfenen Stricken freuzweis zusammen Die beiden Zabinsky nahmen sie unter die Urme, wadeter mit ihr in den Teich, und warfen sie soweit vom Ufer, al fie fonnten. Gin anderer Edelmann fließ fie bierauf mi einem langen Stab in Die Mitte Des Waffers. Aber bi Urme schwamm eine Zeitlang auf dem Bauche in bem Tei the herum, bis fie endlich, vermitteltst eines an ihr bef

stigten Stricks, wieder herausgezogen und losgebunden murde. Mun hielt man sich fur berechtigt an ber vermeinten Bere alle Arten von Graufamfeit auszuüben. Faft alle. und vornehmlich die Zabinstysche Familie, schlugen sie unmenschlich, und verangten, daß sie das Fraulein Ugnes engaubern follte, und beschloffen endlich, baf die gemißbandelte Frau, die nichts fonnte ais ihre Unschuld betheuren, nicht wieder ins Dorf guruck fommen follte. Gie fleht um Erbarmung, und bitret, daß man sie nur von der Erde auftichten mochte; aber einer schlug fie ftatt beffen mit einem Stock fo lange, bis er fprang, und fließ fie mit bem in der hand behaltenen Stud ins Geficht, indem er fagte: Steh auf Beftie, und zieh bith an! Dun giengen Die Berfammelten in das Dorf juruck, und lieffen die gemikbandelte Frau ohne alle Bulfe unter freiem Simmel in Der Abendfalte liegen. Endlich famen ihre beiden Tochter, von dem Elend ihrer Mutter gerührt, hoben fie von der Erde auf, und führten fie an ihren Urmen bis an die auffersten Zaune des Dorfs, wo sie wegen ihrer Schwachheit liegen blieb. Gegen Ubend berebeten fich die Ebelleute, fie huber die Grenze zu bringen. Frang von Zabinsty fpannte ju bem Ende den Mistmagen feines Baters an, legte bie Unschuldige darauf, und fuhr unter einer zohlreichen Begleitung mit ihr weg. Unterwegs gab er ihr noch Peit= fchenhiebe, und seine Mutter schrie beständig, daß sie die Ugnes entzaubern follte. Als fie schon ziemlich weit gefahren waren, zerbrach bas Wagenrad, und sie fiel auf die Erbe. Gie weinte bitterlich, bat um Erbarmen, und daß man sie nicht hulflos ohne Kleider sollte liegen lassen. Aber nan ließ fie, deren leib mit Wunden und Striemen bebeckt, bor Ralte erffarret mar, auf bem freien gelbe liegen, und gieng fühllos nach bem Dorf guruck. Ihr Mann, ber "ie aus Furcht vor ben ihm angebroheten Echlagen verlafen hatte, und ben bie jum brittenmal angestellte Bafferrobe in der Ueberzeugung von der Unschuld feiner Frau

wankend machte, wurde doch von Mitleiden und liebe zu seiner treuen Chegattin so gerührt, daß er hinlangliche Rleider zu sich nahm, und dem übrigen Saufen nach gieng. Diefer war schon auf dem Ruchwege: Er aber vermied folchen, und fand bald barauf feine unglückliche Frau auf bem Wege fprachlos liegen. Sie rochelte noch, und aus ber Nafe und bem Munde floß häufiges Blut. Alle Mube, fie aufzurichten und anzukleiden war vergebens; sie rang bereits mit dem Tode. Er bedeckte fie daher mit Rleidern, und gieng in einer Art von Verzweiflung nach Saufe zuruck; und als er etwa 11 Stunde nachher wieder fam, fand er fie todt. Er war vor Schmerzen auffer fich, lief jum Pfarrer zu Wiele, ihm den Vorfall anzuzeigen. Dieser gab dem Landvoigteigericht zu Ronig Nachricht davon, welches die Verbrecher sogleich ber Untersuchung unterwarf Gott lob, daß wir über die Zeiten weg find, ober boch nicht unter Menschen leben, die fo unrichtig benten, und so graufam handeln.

23 Mussen gewisse Wasser jährlich einen Todten haben, und darf derselbe vor dem dritten Zag nicht herausgezogen werden?

als

For

uni Yhe

Huch das ist eine menschliche Thorheit, daß man vor manchem Fluß oder Teich glaubt, er muffe jahrlich einer Todten haben. Man denkt, so ein Waffer reiffe den Men schen mit Gewalt an sich, und lasse ihn nicht wieder fahren Es werde unruhig und mache ein Geräusch, wenn es lang keinen Todten gehabt habe. Diefer Aberglaube ift vermuth lich daher entstanden, weil man angemerkt hat, daß in einigen Fluffen und Teichen, mehr leute ertrinken als in andern; oder daß dieß zu einer gewiffen Jahrszeit ge Ullein dieß laßt sich leicht erklaren. Gin Rluf hat bisweilen betrügliche Stellen, ungewöhnliche Tiefen und fleine Sandbanke, die in einem andern nicht angetrof

fen werden; und wird daher dem Aberglaubischen verdach= tia. Ober er ist besonders fischreich, so daß viele sich auf bemselben beschäftigen; er hat steile Ufer u. s. w. naturlich, baß bann mehr Menfchen in bemfelben umfommen, als in einem andern, wo das nicht ift. Im Fruhjahr, wo die Menschen anfangen, bas Wasser zu befahren, aus den Zeichen Baffer jum Bleichen u. bgl. ju holen, fonnen allerbings mehr ums leben kommen, als in einer andern Jahres. zeit. Der Mensch fann auch beswegen im Waffer um= fommen, weil er durch bas frubere Erfalten ber Guffe, und Daraus entstehende farte Zusammenzichung der Gefasse einen Edlag ober boch ben Schwindel befommen fann. Wer sich vorher durch Gehen erhibt hat, und ploßlich ins Waffer geht, dem fonnen seine Merven burch die plobliche Ub. wechselung der Siee und Ralte leicht erftarren; er befommt alsbenn einen Rrampf und muß ertrinfen. In einem Bluß, wo viele zu baden pflegen, ertrinfen mehr, als in einem andern wo das nicht ift. Mehr Vorsichtigkeit, und es werden in dem einen Fluß ober Teich nicht mehr ertrinten, als in dem andern. Das ein im Waffer ums leben getommener Mensch nach etlichen Tagen in die Sohe fommt, und auf dem Waffer schwimmt, ift eine befannte Sache. Uberg aubische seben es als ein Wunder an, und schreiben bem Baffer, wer weiß was fur eine geheime Rraft gu, einen Menschen nach etlichen Tagen wieder von sich zu stoffen. Aber biefe Erscheinung ift gang naturlich, und lagt sich leicht erklaren. Der menschliche Rorper bat, wie schon gefagt, mit bem Waffer beinahe einerlei Schwere, weil das Wasser, welches er aus der Stelle treibt, nicht viel schwerer ist, als er selbst; daher er auch, wenn er im 2Baffer liegt, nur sehr wenig wiegt. Wenn nun ber menschlihe Körper einige Zeit im Baffer gelegen hat, so fangt er m in Faulnis überzugehen, folglich zu schwellen, so daß er nehr Waffer aus der Stelle treibt als vorher, folglich eichter wird als das Waffer, und in die Bobe fommt, und

#### 310 Von bem Bluten eines ermordeten Korpers.

oben schwimmt, wenn er auch bisher auf bem Grund gele. gen hatte. Dieß ift ber gall bei ben Ertruntenen; und man fieht darque fchon, wie fehr unrichtig die Meinung ist, da man benkt, ber todte Körper durfe vor dem dritten Lag nicht aus bem Waffer gezogen werben, und wer bas thue, der ertrinke bald felbst; denn das Waffer rache sich an ihm. Mancher ift burch biefes Vorurtheil abgehalten worden, feinen in Todesnoth fich befindenden Dlachsten zu retten, do er es wohl gekonnt und gethan haben wurde, wenn er eben dadurch nicht war abgehalten worden: Mancher, ber es fo fehr verdient hatte, gerettet ju werden, bat Dadurch das Leben verlohren, das für viele schathar mar. Rinder und Gatten flagen lange noch um ben Geliebten, ben ber Aberglaubische aus jenem thorigten Vorurtheil bem Lode überließ, und muffen nun ihr leben in Rummer und Elend verbringen. 21ch, das leben eines ift felbst in den Augen Gottes theuer geachtet; wie fann ber, ber es einem feiner Bruber nicht erhielt, ob er wohl gefonnt hatte, ein gutes Bewiffen behalten, und ohne Graus an die Ewigfeit benken, wo ber von ihm in Tode verlaffene mit ihm vor Demfelben Richter erfcheint.

## Bon dem Bluten eines ermordeten Rorpers.

In den alten Zeiten glaubten seibst obrigkeitliche Personen, daß der Körper eines Erschiagenen zu bluten anfange, sobald der Mörder zu ihm gebracht würde; und es wurde dieß daher als ein Mittel gebraucht, den unbekanten Mörder zu entdecken. Wenn jemand entleibt war, und die Obrigkeit wußte den Thäter nicht sogleich; so ward auf Weschl derjenige, den sie wegen der begangnen Mordthat im Berdacht hatte, zu dem todten Körper gebracht. Wenn nun der todte seichnam zu bluten ausieng; so hielt man das sur ein Zeichen, daß er der Mörder desselben sey. Läugentete erz so suchte man ihn wohl gar das Bekentnis der

## Von dem Bluten eines ermordeten Korpers. 311

That durch die Felter abzunothigen. Diese Urt zu verfahren, wurde bei ben alten Deutschen bas Baarrecht genennt. Des Julius Mallavacca, eines Corporale, Chefrau, ward um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bei schwangerm leibe umgebracht. Dach 3 Tagen mard die That ruch. bar, und ihr Rorper murbe geofnet, welches an eben bem Tage geichah, an welchem ihr Mann von einer Reise guruck fam. Raum borte er bie erschreckliche That, so eilte er gang auffer fich in die Stube, mo feine erfchlagene Frau auf dem Tische lag. Aber welch ein Ungluck für den armen Mann! Die Ermordete fing bei feiner Gegenwart an, aus der Mase zu bluten, und jedermann glaubte nun, daß er der Morder derselben sen. Bergebens betheuerte er seine Unschuld, läugnete, eine so schandliche That begangen zu haben, und suchte fich mit seiner Abwesenheit zu vertheibigen und zu rechtfertigen. Er ward gefoltert, und da er Die Qualen nicht aushalten konnte; jo bekannte er eine 1 That, die er nicht begangen hatte; und ward darauf, auf Befehl der Obrigkeit, seiner Unschuld ohnerachtet, gehangen. Gewiß ift mancher andre Unfchuldige, burch biefen ibergläubischen Gebrauch wie biefer zum Tode verdammt vorden, weil man ihn durch die Folter nothigte, etwas zu bekennen, wovon er nichts wußte. Wir konnen daber febr roh senn, daß die Obrigfeit jest von folden Unzeigen nichts nehr halt; denn fonst konnte ja jeder Unschuldige in den Berdacht kommen, eine Mordthat begangen zu haben. Benn ein Menfch ermordet ift; so befindet sich bin und voieder bei ihm geronnen Geblut, welches sich vermöge feider Schwere herunter fenten tann, fo daß ber Entleibte u bluten anfängt. Dieß geschieht aber ganz zufällig; benn ic Begenwart eines Menfiben fann, wenn er auch ber Mor' er ware, auf feine Weise das Nasenbluten bei bem Ervordeten verursachen; und die Erfahrung lehrt, daß ein Erfch'agener zuweilen blucet, es mogen Menschen zugegen nn oder nicht.

#### 20m Geiftercitiren.

Es hat von je her teute gegeben, welche die Geschicklich feit zu besißen vorgaben, durch allerhand Cirkel, funstliche und eingeweihte lichter, Beschwörungen, Zaubergefange und Zone, Die Seelen der Verftorbenen herbeigufobern. Diese, wiewohl nur vorgegebene Runst heißt, Necros mantie, und ber sich damit abgiebt, Necromantist. Man will badurch zufunftige, oder verborgene Dinge überhaupt erfahren. Benden und Juden (jest noch Christen?) bing gen ehemals an Diefer abscheulichen Gattung von Beiffagen; und die Bend n hielten sie den Drakeln gleich, und sie waren bei ihnen sehr heilig. Es waren hin und her öffentliche Plage zu dieser Urt zu weissagen bestimmt, und man beobachtet viele Ceremonien, ebe man zum Werk schritt. -Man baute einen, auch wohl zween Ultare auf, welche man mit schwarzen ober himmelblauen Banbern, und mir Zipressenzweigen schmückte. Schwarze Thiere wurden ge schlachtet, beren warmes Blut man mit Milch, Weir und Honig vermischt auf die Erde goß. Sobaid das Feuer auf dem Altar angezundet war, trug man die Gingeweid breimal um benfelben, trant man aus Bedjern, sucht dadurch die Geister zu versöhnen, und besprengte in diese Absicht noch das Grab, nebit dem erblaften Körper, mil umgemandter hand mit Wein. Das geschah immer zus Machtzeit, ober boch bei Sonnenuntergang, nie bes Mor gens, weil man dafur hielt, daß die Geiffer den Glan ber Sonne nicht vertragen konnten, sondern vor demfelber flohen. Dann murden Zauberverfe gesprochen, um bi Seelen hervorzulocken, die man im Abgrund dachte: Mai rief die unterirdischen Gottheiten (die aber nirgends find an, baß fie bie unter ihrer Bothmaffigfeit febenben Gee len hervorschicken mochten; hieb mit bem Schwerdt, mel ches man in den Sanden trug, immer einmal um fich, be mit die Geifter nicht zu nahe kommen ober Schaben thu

möchten; goß warmes Wasser ober Blut in den Hals des Werstorbenen, welches, wie man glaubte, die Seele in den Körper zurückbringe. — Daß auch die Juden wider das Werbot Gottes sich auf Zaubereien gelegt haben, beweist die Geschichte Sauls bei dem Weibe zu Ender.

Unmöglich ifts, daß die Geelen ber Todten burch irgend etwas herbeigebracht werden konnen; benn ber 3u= stand ber abgeschiedenen Seelen ist nach dem Unterricht der heil. Schrift (nur hier finden wir diese wichtige Ungelegenheit etwas) von solcher Beschaffenheit, baß sie nie wieder erscheinen konnen, Der Teufel kann die Gestalt zc. bes Berftorbenen nicht annehmen; eben so wenig ein andrer bofer Geift. Aber Die Betruger, welche fich fur Beifferbeschwörer ausgeben, wissen durch Unwendung natürlicher Mittel, Gestalten hervorzubringen, wodurch die in Erstaunen gesetzt werden, welche jene Mittel nicht kennen. Diefe Geffalten bewegen sich, reden ze, welche Bunder! Eine sogenannte Zauberlaterne, eine spanische Wand, und ein Hohlspiegel sind die Dinge, durch welche bergleichen Erscheinungen hervorgebracht werden. Die Zauberlaterne, welche zusamt denen, die die Gaufeleien treiben, von der panischen Wand verborgen werden, stellt die Figuren dar. Der Hohlspiegel macht, daß die Worte, die der Meister Weise nach ihm hinspricht, laut schallen, so daß man glaubt, Die erschienene für einen Beift gehaltene Gestalt rebe : Dber 19:5 ist ein Bauchredner als Hulfsperson dabei; welches sol= be Leute find, die die Runft verstehen, Tone hervorzubriniten und zu sprechen, ohne daß man an ihrem Munde Be= vegungen merkt: Denn daß ber erscheinende Schatten fein Beist sen, wurde man, wenn man auch weiter nichts wuße e, schon hieraus abnehmen konnen. Wenn auch die abefchiedenen Seelen Verlangen haben konnten, welches wir ber nicht miffen, in die Welt guruckzukehren, wenn fie bagu gerufen wurden; so konnten sie das doch aus eigner Macht nicht. - Menschen müßten einen Grad von Allmacht

befigen, mußten Wunder thun fonnen, wenn fie die Beifter der Berftorbenen guruckbringen wollten. 3ft die Erscheinung nur ein Schatten; fo kann fie nicht reben, wie es bod) geschieht: It fie aber ein Rorper, fo fann fie nicht durch zugeschlossene Thuren und Wande kommen, oder in einem Dui wieder verschwinden, wie es hier geschieht. Schröpfer und Schwedenborg, die berühmtesten Geifterbanner ihrer Zeit, machten groffes Auffehen. Schros pfer hintergieng nicht nur Unwissende, fondern auch ansehnliche Gelehrte, die aus Mangel der dahin gehorenden Kenntniffe bie Gache nicht beurtheilen konnten, oder aus Worurtheil, und weil sie einmal dafür eingenommen maren, beurtheilen wollten. Damals bezweifelte man es nicht, baß G. die Verstorbenen beschwören und herauffodern tonne; benn die Bestalten, welche er ben Buschauern barftellte, und fur die beschwornen Geelen verfforbener Perfonen ausgab, haben geredet, sich bewegt, in der Luft geschwebt, of und jum Theil ein jammerliches Geheul gemacht. Aber als Schröpfer mit seinen Berrügereien nicht weiter konn. te, erschoß er sich aus Verzweiflung seibft am 8 October 1774 in dem Rosenthal vor leipzig, und zeigte badurch al-in ler Welt, bag er fein Geifterzwinger gewefen.

Schwedenborg war 1688 den 9. Janner gebohren; und starb 1772 den 29 Marz auf einer Reise in Loudon. Erwar ein Thor und ein Schwarmer; aber es sehlte ihm nicht ge am Verstande, auch war er ein ehrlicher Mann, und ließ mehrnte sich einen Missionair (Gesendeten) des Herrn; sag-te mehrmals, er rede blos wie der Herr ihm die Augen gestiet, und die Schrift erklart habe; er habe Vesehl und Sendung vom Herrn. Der Herr habe ihm den Himmel gezeigt, und er beschreibe ihn aus Gehorsam gegen den Herrn. Die Gekster, sagte er, wohnen im Himmel; und da sind Rosenhaine, schone Geside, Kornäcker, Häuser, mudlisse u. s. Schwedenborg fand bei seinen Verzückun-

en in den Himmel dort alles gerade so, wie hier auf Ereben: Zimmer mit Fenstern, mit geheißten Oesen, Manster mit Schlafröcken und Pelzmühen. Uls er einst an eiser wohlbesehten Tasel in guter und lustiger Gesellschaft solsche Visionen erzählte, fragte einer ihn: "Ob denn im Himper gerade so wie hier, solche Tische, solche Speisen, solsche Teller, Messer ze. wären?" — Er bejahete es. "Nunder weiß (sehte dieser hinzu) ob wir jeht nicht schon im Minmel sind?"

Bottes Geftalt ift menschlich , sagte er , auch die Ena el und Geister haben menschliche Gestalt. Das jungste Bericht sey 1757 wirklich in der Geisterwelt gehalten wors en, und er fen Augenzeuge bavon gewesen. — Man siehe wicht, daß Schwedenborg es so wie andre wußte, daß man murch Dreuftigteit in gewiffen Fallen gewinne. Wirklich bien es, daß er fo flug fenn wolle, als Gott; benn er wollte befanne machen, was diefer weislich verbarg. Schwemenborg mar zu feiner Zeit ein feltsamer, bewunderter und wicht zu entrathselnder Mann, und ift es zum Theil noch tt. Aber man hat auch in ber Folgezeit über einige feis der Geiftersehereien fehr beutliche Aufschluffe befommen. um Beispiel: Die verstorbene Ronigin von Schweden, onise Ulrife gab einst Schwedenborg auf, ihren damals Gon verftorbenen Bruder, ben Pring von Preuffen, gu agen, warum er ihr auf einen gewissen Brief nicht geantfortet habe. Schwedenborg hinterbrachte hierauf, nach er und zwanzigftundigem Zeitraum ber Ronigin in einer beimen Audienz die Untwort des Prinzen foldbergestalt, ouf die Konigin, Die vollig überzeugt war, Niemand fen= ben Inhalt des Briefs, als sie und ihr verftorbener bruber, in die größte Bestürzung gerieth, und des Man-Bunderfraft anerkannte. Aber ber Graf &. erklarte e Sache. Von der im Johr 1756 beabsichteten Revoluon in Schweden mard die Ronigin als eine der haupturber angesehen; und es fehlte nicht viel, daß sie nicht ba

für hatte leiden muffen. In biefer fo bedenklichen Lage fchrieb fie ihrem Bruder, bem Pring von Preuffen, um fich Rath und Bulfe bei ihm zu erbitten. Die Ronigin erhielt keine Antwort; und da der Prinz bald nachher starb, se erfuhr sie nie, warum er nicht geanswortet hatte : Daber trug fie Schwedenborg auf, feinen Geift zu fragen. Eber als Schwedenborg von der Ronigin ben Auftrag bekam waren ble Reichsrathe, Grafen E. und S. jugegen. Les terer, ber ben Brief untergeschlagen hatte, wußte sowoh als der erste, warum keine Untwort erfolgt war; benn beibe hatten befchloffen, ben Schwebenborg ju gebrauchen, bei Königin ihre Meinung über etwas zu fagen, was fie ihr fühlbar zu machen munschten. Gie giengen baber bet Rachts zu dem Geifferseher, und legten ibm die Worte ir ben Mund, die er sagen sollte. Schwedenborg, froh ir Ermangelung übernaturlicher Ginfloffungen biefe zu erhal ten, eilte des andern Tags zur Königin, und dort in der Ctille des Cabinets sagte er ihr: Der Geift des Prinzer fen ihm erschienen, (aber niemand auffer bem Prophetet hatte ihn gesehen) und habe ihm aufgetragen, ihr zu sagen Er hatte barum nicht geantwortet, weil er bas Betrager feiner Schwester zu febr gemifbilligt, ba fie vor Bott fchulf an dem, ihrer unvorsichtigen Staatsflugheit und ihres Ehr geizes wegen, vergognen Bluts mar, und bafur buffel muffe. Er bate fie baber, fich nie wieder in Staatshan bel zu mischen, die Regierung sich nicht anzumassen, un feine Unruhen ju ftiften, wevon fie über furz oder lang ei Opfer senn murde. - Die Ronigin, aufferst verwunder über diefe Erklarung, und in der feften Ueberzeugung, ni mand, als ihr verftorbener Bruder tonne geheime Umftar be und Briefe wiffen, die fie nur ihm entdeckt hatte, glauf te von diesem Augenblick an Schwedenborg, und war feir Wertheidigerin.

Jene beide Herren huteten sich wohl, bavon zu fpr then. Der Ritter Beylon sabe bie beiden Staatsmann

aus Schwebenborgs Hause schleichen, und da er auch zus gegen war, da die Königin ihm den Auftrag gab, so errieth er bald den ganzen Plan, den er aber nicht verrieth, weil er der Königin gern einige Ermahnungen gonnte. Mur sehr wenige in Schweden wußten, so lange die Könis

gin lebte, die Unecdote.

Bon berfelben Geschichte hat man noch folgende Erjahlung: In ganz Stockholm wurde fast burchgangig bas Berucht geglaubt, Schwedenborg hatte ber verwittmeten Rönigin Louise Ulrite befondere Nachrichten von ihrem verstorbenen Bruder, bem Pring von Preuffen, mitgetheilt; Machrichten, welche unmittelbaren Bezug auf Umfande hatten, die feinem Menschen, als ber Ronigin und Dem Pring bekannt gewesen waren. Berschiedene behaupeten fogar, die Ronigin, welche Schwedenborgen, um die Babrheit feiner Geifterseherei zu prufen, den Auftrag gejeben, den Geift ihres Bruders darüber zu fragen, habe ichtbare Rennzeichen des größten Schreckens gegeben, als hr nun der Beifterbanner, den fie zur Unterredung bei ber ffentlichen Softafel ber toniglichen Familie berbeigerufen, ie Nachrichten mitgetheilt hatte. Die Ronigin felbst aber oll sich darüber so erklärt haben: Schwedenborg habe sich r einer Unterredung, in welcher sie ihm allerhand Einwenungen gegen die Möglichkeit seiner Bisionen gemacht, erothen, ihr die Wahrheit derselben durch Thatsachen anhaulich zu machen. Dierauf habe sie ihm aufgegeben, ben Beift ihres feelgen Bruders über den Sinn einiger Ausrucke zu befragen, die ihr bei einer mit ihm gehaltenen nd durch Zufall abgebrochnen Unterredung dunkel geblieben aren; und sie habe ihm hiezu einige unterscheidende Um. ande, als: des Orts, ber Materie zc. naber bezeichnet; id Schwedenborg fen mit der Versicherung von ihr geingen, ihr über lang ober furz Nachricht von dem Erfolg nes Auftrags zu bringen. Diese Nachricht aber sen ihr mals geworden. Schwedenborg habe sichtbar die Gelegenheit zu einer Unterredung mit ihr rermieden und endlich gesagt: Er könne den Herrn (nemlich den Geist des Prinzen noch nicht zum Spruch bringen; wobei er ihr zugleich zu erkennen gegeben, daß es nicht von ihm abhienge, bestimm te Geister zu sprechen, wann und wie er wollte, und er könnten wohl Jahre hingehen, bevor der Herr sich bei ihn rinfande. Einladen könne er zwar, aber die Auswahl de Gäste hienge nicht von ihm ab, und er müsse es sich gesallten lassen, ob ihm ein Geist mit seinem Zuspruch beehrerk wolle, wenn er es thun wolle, und wo er es wolle. Sim möchte sich also noch gedulden. — Diese Geduld aber sein durch keinen Ersolg gekrönt worden. Schwedenborg seinen deinen Königin sen gestorben, ohne nur etwas Glaubei an seine Visionen zu haben.

Man sieht hieraus, wie mißlich es mit der Glaub würdigkeit der Bundergeschichten steht. Gewöhnlich pfligen son solche Begebenheiten von den Bundermannern mit Fleiß hohen Personen beigelegt zu werden, bei welchen da Untersuchen und Befragen grössere Schwierigkeiten haud Man sollte nichts, am wenigsten etwas unwahrscheinliche

ohne Bestätigung fest glauben.

Man mag nun von obigen beiden Erzählungen annet men, welche man will; so steht Schwedenborg immer i en armfeliger Blofe da. Nach der ersten Erzählung ist er ei Betrüger, nach der andern ein lügner. — Noch eine Giftschichte von ihm, die das gesagte nur noch mehr beweist:

Die Wittwe des Grafen von Martefeld ward um eir ansehnliche Summe gemahnt, die ihr seliger Mann, wie sie wohl wußte, schon bezahlt hatte; doch konnte sie die vo ihm verlegte Quittung nicht sinden. Sie klagt Schweder borg ihre Verlegenheit, und der sagt ihr den andern Lager habe mit ihrem verstorbenen Mann gesprochen, und die ser habe ihm den Ort, wo die Quittung liege, genenn Man sahe nach, und fand sie. Es war in Schweden nich

ungewöhnlich, baf man ein fleines verborgenes Schranks den ju Buchern hatte, welche man aus mancherlei Urfachen eben nicht wollte sehen laffen. Ein folches hatte auch Schwebenborg einft von dem Grafen von Martefeld gelieben gehabt, und barin die (nachher vermifte) Quittung wahrscheinlich als ein hineingelegtes Zeichen gefeben; ober glucklich vermuthet, baß sie barin liegen werde, wie es benn auch eintraf. Statt nun ber Wittme aus bem Bepachtnis ju fagen, ber Zettel liege ba ober ba; ftellt er fich. is ob er erft einen Beift bemuben muffe, ber ibm biefe Nachrichten hinterbringe. Durch auffallende Gage und Behauptungen erregen leute, wie Schwedenborg mar, Aufnerksamfeit, und bleiben, wenn ein Befcheibener errothen vurde, unbeweglich. Es fehlt ihnen an Gegenwart des Beiftes nicht, um fich aus ben Verlegenheiten zu wickeln, n welche sie beim Betreiben ihrer Wundersachen oft geras ben. Bleiben fie unentdeckt; fo folgt baraus nicht, baß le so bewährt gewesen, als wofür fie ausgaben und von indern gehalten wurden: Oft geschieht bieß erft nach bent Mode: Die erzählte Geschichte bes G. ift ein Beweis baon. Auch das regelmöffigscheinende Verfahren bei dem Beiftercitiren ift fein Beweis fur beffen Uechtheit; benn as erdenkt ber Betruger nicht, um Rurgsichtige ju enden?

Der Geistercitirer soll sich den Tag merken, darin er bohren ist, und das regierende Himmelszeichen; soll an esem Tag eine Masse von verschiedenem Metall machen, araus eine Glocke giessen, und an dem Schlägel Adonat Bott) an die Dicke oder Runde der Glocke Tetragrammann, das heist ein vierbuchstadigtes Wort, und an die andhabe Jesus schreiben. Neun Tage zuvor soll er sich rch Reinigkeit des Leibes, Enthaltung von Speisen und rch Beten vorbereiten; dann sich räuchern und neue Kleitranziehen, und diese Vorbereitungstage so einrichten, bie sich in einem Vonnerstag endigen. Dann soll et

in der Racht an einen einfamen Ort, gegen Morgen geles gen, geben, einen neuen Tisch mit einem Teppich überbeden, Stuble Dabei und drei Bachsferzen auf neuen leuch tern darauf fegen, und hierauf mit einer neuen, mit einem gleichfalls neuen Meffer geschnittenen Pfauenfeder und einer besonders zubereiteten Dinte, die Mamen der Geiffer auf schreiben, welche er haben wolle; und dann sprechen: "D Gott Tetragrammaton, Abonai; Ich N. N. bein-Geschöpf bitte durch Jesum, allda mein Begehren im Gluck, durch beine Gnate mit diefen Geiftern ju erfahren, ohne Uebel mit Gewalt beiner Macht, Berr Zebaoth, ein Berr alle Berren, Umen." Wenn folches Gebet geendigt, foll e mit jener Glocke zu lauten anfangen und sagen: "Du Beiff (Engel) N. ich begehre durch mein Begehren, und bief und eure Namen, mir augenblicklich zu erscheinen." Drei mal das gefagt, und dreimal brei Schlage geläutet, fol Die Beifter zwingen oder bewegen, ju fommen. Wenn fil fommen, foll er ihnen den Drt jum figen zeigen, und ar fangen, jeden mit Damen zu nennen, und fagen : " 3ch N. begehre von dir Geist N. daß du mir - fagest un porzeichneft, fo in beinem Wermogen ift; und bu magig alles nennen, was du willst: Das begehre ich durch di heiligen Mamen Gottes: Tetragrammaton, Abonai un Jesus." Benn man ihnen benn eine besonders zubereit te Dinte, neue Feder und Papir gebe; fo zeichneten fie a fei les auf, was man verlange. Man foll dann die Beifte namen mit Milch ausloschen und fagen: "Fahrt hin, il guten Geifter, im Namen bes Schopfers; und fo ich eu in seinem Ramen durch dieses Werk fodere, daß ihr m alle Tritte erscheinet, und gehorfam send; im Ramen b beiligen Trinitat; Umen. "

Ararron soll der Geist des Saturns heisten; B thor des Jupiters; Phaleg des Mars; Och der So ne; Zagith der Benus; Ophitel des Merkurs; Phu des Monds. Die Zeit, da sie sollen gefordert werden kö nen, sind der Dönnerstäg, Sontag, auch Mittwoch, bei junehmendem Mond. Jene genannte Geister der Planisten sollen unter den andern die mächtigsten seyn: Wenn man sie jum Freunde habe, bedürfe man der andern Geisster nicht. Durch sie könne man auch erfähren, wie, wenn und wo man die Engel selbst citiren könne, welche aber nicht viel Geschwäß verträgen können. Wenn man die Geisfer nicht allzulange aufhalte, und ihnen nicht beschwer-

lich sen, so sollen sie zu jeder Zeit wieder erscheinen.

Aber wer kann bas glauben? Wem leuchtet nicht ber Unfinn davon ein? Wer konnte den phantafirenden Thor in biefer Sprache verkennen? Ein Geifterbeschworer führt die Gefellschaft in ein Zimmer, das gewöhnlich gant schwarz ausgeschlagen ist; und in bessen Mitte ein schwarz behangener Altar steht, auf welchem zwei lichter brennen, auch Todtentopfe und Menschenknochen liegen. Durch die be unerwartete Gegenstände werden die Zuschauer gleich an-Fangs in Furcht und Schrecken gefest. Dann macht er an Der Ede um ben Ultar einen Rreis; und bittet Die Unwes fenden; ja nicht zu sprechen, noch vielweniger über ben Rreis ju fommen, weil ihnen fonft ber hals leicht gebroben werden konne. Run fangt er an, lauter kanderwels the Wörter zu sprechen, welches die Beschwörung senn soll, ind rauchert mit allerhand Specereien. Auf einmal verlos Machen die Lichter von selbst; es entsteht ein heftiges Gepolter, no ber Beift erscheint schwebend über bem Ultar, in betandiger Bewegung. Der Beschworer haut mit seinem Degen mitten burch ben Geift, ohne ihn zu verlegen, bet ber Dabei ein jammerliches Geheul anfangt. Run legt ber Beschwörer dem Geist allerlei Fragen vor, die er mit einer auben und fürchterlichen Stimme beantwortet. Huf eins maid entsteht ein neues Gepolter, wodurch bas Zimmer ers we huttert wird, und der Geist verschwinzet. Die gange Zus : Mistung hiebei ist so funftlich und verfieckt, daß auch bet parffinnigste und entschlossenste barüber ftußig werden, und

Das Geheimnis nicht leicht entdecken fann. Die oben genannte Zauberlaterne, welche babei gebraucht wird, beißt wegen ihrer wunderbaren Birfungen fo, und ift eben die, mit ber die Schattenspiele an der Wand gemacht werden. In berfelben befindet fich ein Spiegel, eine tampe und eine Glasscheibe, auf welche man die Figuren, welche vorge= ftellt werden follen, mit durchsichtigen Farben mabit. Diefe fleinern Figuren fellt fie an der Wand in einem bunkeln Rimmer vergröffert vor; oder zeigt fie fchwebend in dem Rauche, ber aus ber obern Deffnung berfelben in die Sohe Reigt, ober burch betäubende Raucherpulver von dem Gei-Rerbeschwörer verursacht wird; auf welchen sobenn bas aus ber laterne herausgehende licht hingerichtet wird. Ift nun auf das Glas ein Gespenst gemablt, so erscheint es auf porbeschriebene Urt; und die Geisterbeschwörer haben einen reichen Vorrath bavon, um alle mögliche Figuren barftelfen zu konnen; oder mablen selbst eine Gestalt, so wie sie Jest gebraucht wird: Denn gewöhnlich laffen fie fich bastun Heuffere der Perfon, die sie jest hervorrufen follen, be-th Schreiben; aufferdem, daß fie fich noch verschiedene andere Umffande, die zu ihrer Cache gehoren, angeben laffen to ober kunstlich zu erfragen wissen. Das ganze übrige Glasten ift mit schwarzer undurchsichtiger Farbe bemahlt, bamit nu Die verlangten Figuren sichtbar werden. Gewöhnlich wirt erst der Ropf, und so nach und nach die ganze scheußlicht am Westalt sichtbar. Weil bas Zimmer gang schwarz ausge Schlagen ift; fo fann man ben aus der laterne fteigender fin Rauch um so weniger bemerken. Die Ausloschung ber tich ter und das Gepolter verursachen versteckte Hulfspersonen und damit von alle dem nichts entdeckt werde, durfen di Buschauer nicht über ben bezeichneten Rreis gehen. Fol gende hier gang furg ergahlte Geschichte widerfuhr bem Dro fessor Weidenkampf: "Wir giengen, sagt er, des Abend nach der Wohnung der Necromantisten, weil sie ihre Rung in nirgends anders als in ihrem Sause spielen wollten: Gi

berfprachen unfer Begehren zu erfüllen, wenn wir bis Mits ternacht marten wollten. Unterbeß fuchten fie uns den Ropf mit Gespenfterhiftorien und bergleichen anzufüllen. und fragten endlich, ob wir furchtfam waren? Es fchlug elfe, und man machte Austalten, ben Beist herauf zu fo. bern; uns murben Stuble jum Sigen gegeben. Der eine gieng in die gerade überstehende Rammer, worin es gang finster mar, und warf die Thur sogleich hinter sich ju-Dann fragte mich ber andere gang leife, wen er jest beraufe fobern follte; es mußte aber ein Lodter fenn: Den Uriftote= es, antwortete ich. Dann foderte er von meinem Freund ben Degen, holte das Zaubergerath, breitete ein Todten= uch auf die Erde, und feste darauf einen mit schwarzent Luch überzogenen Tisch, auf welchen er einen gräßlichen Todtenkopf legte. Neben ihm standen zwei Lichter, von enen er nachgehends behauptete, daß sie aus Menschenfett Dezogen worden. Bu seiner Rechten lagen zauberische mit bunderlichen Characteren bezeichnete Bucher, darin er auf blug, und uns winkte, daß feiner ein Wort reden follte. Darauf ergrif er ben entbloften Degen, haute breimal um th, und machte einen Rreis, der bis an die Thur der ammer gieng. Endlich bildete er theils in der Luft, theils mif der Erde allerlei seltsame Figuren, verdrehte die Uunichn, schaumte mit dem Munde, wies die Zahne u. f. w. mann wurde er ruhiger, und fließ im brullenden Ton bie Forte aus: " Satan, ich beschwöre dich im Namen Beel= mibubs und der ganzen Hölle, daß du dich jeko in einer les ichndigen und sichtbaren Gestalt zeigest. — Dann verdrehete men wieder die Augen, ward blaß und schlug sich dreimal mitt an die Brust. Hier sprang eine erschreckliche (aber Mgerichtete; benn Schlangen laffen fich fo abrichten, und non fann ihnen das Gift benehmen) Schlange aus dem und ifen, wand sich um den Todienkopf, und wollte schon uns los, als fie der Zauberer ergrif; und bald war fie Der Zauberer fluchte auf den Todtenkopf, als ob

er die Schlange verschlungen hatte, und wir faben Blutss tropfen aus den Augenhöhlungen besselben fliessen. Dun wendete der Zauberer sich nach der Thur der verschlossenen Rammer, in welcher ein furchterlich Gerausch entstund, schlug mit der Spiße des Degens einmal an, trat wieder Buruck und hieb mit bem Degen um fich; trat abermals an Die Thur, schlug stillschweigend siebenmal an; sprang aber wieder in den Rreis, und fieng an ju gittern; hieb etlichemal wie rafend um fich, gieng wieder gang leife an die Thur ber Rammer, wo er neunmal antlopfte. Er nahm bierauf fein Zauberbuch, machte allerhand wunderliche Characteri auf ben Tifd), schlug achtzehnmal, bann vierzehnmal an und rief: Satan, ich beschmore dich, daß du mir den Tod ten heraufbringest. Dann sprang er eilends auf, und rie ben Geist durch 19, 5, 11, 5 und endlich durch 18 Schla Nach Endigung beffen rief er mit fürchterlicher Stim me: Satan, ich beschwore bich jum britten und letter mal, daß du mir ben Todten heraufbringeft. Darauf en stand ein heftiges Gepolter in ber Rammer, aus welche bre ber andre Necromantist hervorsprang, lang bin auf bie Ert fiel, und ausrief, daß er den Geift des Ariftoteles gefebei ber



Ich wollte felbst in die Rammer gehen; fie aber verweiger= ten es, weil ich mich zu sehr erschrecken mochte. Endlich lieffen sie es geschehen. Simmel, was sab ich! Einen alten abgelebten Mann, mit einem grauen Bart, eingefals lenen Geficht, und einem langen Todtenhemd umfleidet, der die Hugen zu bewegen fchien, bald ftill ftehn blieb, bald sich bewegte; als ob er auf mich zuwollte. Ich ents feste mich, wich guruck, gab ben Tobtenbeschwörern, und wir giengen nach Sause. Es machte mich die ganze Nacht hindurch unruhig; ich überdachte alles, und endlich fiel mir ein, daß ich an bem Gespenst eine Peruque gesehen hatte, die Uristoteles doch nicht kann getragen haben, weil Die Erfindung noch nicht gar alt ift; und glaubte nun noch weniger, daß es der Beift des U. gemesen senn konne. Um in meiner Ueberzeugung gewisser zu werden, ließ ich mir bes andern Lags den Cicero fobern. Alle Ceremonien waren so wie am vorigen Tag; aber bie Berschiedenheit ber Schläge entdeckte mir das Rathsel. Erst schlug er brei, bann neunmal u. f. w. an bie Thur, weil C ber britte, der neunte Buchstab zc. des Alphabets ift. So batte ber Beschwörer auch vorher dem in der Rammer steckenden Den Namen bes Aristoteles gefagt; erst einmal, bann ficbenzehnmal u. f. f. angeschlagen, weil 21. der erste, R der Tebenzehnte Buchstabe zc. des Alphabets ist. — Ich lief lach der Rammer; aber wie fehr mußte ich erschrecken, als th ein Gespenst vor mir stehen fah, bas ben Ropf unterm Irm hatte; jum Bluck entdeckte ich die magische laterne, ie hinter einem Schirm versteckt war. Nun grif ich auch ach dem Todtenkopf, und fahe eine Schweinsblafe mit Blut barin, welche es langfam aus ben Augenholungen erausträufelte. Die Necromantisten baten mich fehr, baff h sie nicht verrathen mochte; und ich erfuhr nachher, daß e verlaufene Balbiergesellen maren. "

Diefes Capitel murbe ju weitlauftig ausfallen, menn ein Berlin entbeckten Gauteleien bes Philidor gang er-

Bablt merben follten; baber es bier an bem genug fenn mag: Das Zimmer, darin sich die Gefellschaft befand, war von allen Seiten bermahrt. Auf bem Bugboden fab man einen mit Rreide bezeichneten Rreis, in deffen Mitte ein langlich zusammengeschlagenes schwarzes Tuch lag. Auf dieses Tuch war ein kleiner schwarzer Zauberstab hingeworfen, und auf der Mitte deffelben frand eine kleine Todtenlampe; nes ben bem Tuch aber ein vierecfigtes Rohlenbecken mit fast a ausgebrannten Rohlen. Philibor bemuhte fich, die Gefell- C Schaft, davon jeder einen Louisd'or hatte geben muffen, auf if alle Urt zu betauben und in Erstaunen und Furcht zu fegen. fi Er raucherte, ließ (burch ein auf einem tiefen Reif ausgefpanntes aber verftecttes Trommelfell) bonnern; gebot, & Daß man still senn mochte, und brobete; wollte einen electrischen Schlag beibringen: Aber vergebens, seinem Betrügerei murbe entbeckt, und er in feiner Bloffe barge & fellt. Muffiggang und liebe zur Bequemlichkeit find biene, gewöhnlichen Urfachen, daß fich leute auf die Recromantiewie Jegen. Sie entstellen ihre Rorper und ihre Gesichtszügegen auf die feltsamsten Urten, um ihren Poffen einen Scheinig, ju geben, und laffen ben Aberglaubischen babei, wenn eine glauben will, baß fie mit bem Teufel in enger Berbindungen Runden. Die groffen Erwartungen und die Ginbilbungs ich Fraft thut auch hiebei febr viel. 21s einft ein junger Manrihe in einer Gefellfchaft behauptete, daß er Geifter citiren tonige ne, und auf Verlangen einiger, fein hofus Pofus ju mate chen anfteng, liefen alle, bis auf einen bavon, als eine Gepolter entstand; und alle versicherten, ba sie zurucktani men, daß fie ben Beift gefeben, ber ihnen ein schiefennen abt 6 Maul gemacht hatte.

Moch muß die bekannte Saulsgeschichte aus 2 Beste Sam. 28 berührt werden, die man als einen Beweis and geführt hat, daß es doch möglich sep, die Geister der Ver in ftorbenen herbeizusühren. Es gab damals listige Weiber in die nicht weit von ihren Wohnungen, etwa in einem klei im

nen Bald Bolen hatten, barin fie abgerichtete leute vere stedten, und diese mußten aus ben Solen reben, was ihnen von diesen Weibern eingegeben mar. Ein folches Sand werk trieb auch biese Frau. Daß es der Konig Saul war, ber ju ihr fam, und ihre Bulfe begehrte, fonnte fie leicht miffen, weil fie im jubifchen lande wohnte, und den Ronig, bet viel im lande umberjog, oft gefeben hatte. Gie fonnte es auch aus seiner Begleitung schlieffen, benn er hatte zween Befährten bei fich. Der Ronig muthmafte felbft, baß fie ihn tennen murde, baber mechfelte er feine Rleider. Sie fiel quel bald barauf, baß es Saul fenn mochte, ob fie ihm gleich nicht fagt, daß fie ihn kenne; denn fie fagt 23. 9: Siehe, bu weist wohl, was Saul gethan zc. Saul schwur ihr hierauf bei dem herrn, und diefer Schwur entdeckte ihr roch mehr! Sie konnte auch schon baraus wissen, baß Saul mit ihr rede, da sie den Samuel herauf bringen folls e, mit welchem Saul viel Umgang gehabt, und ihn in bichtigen Angelegenheiten um Nath gefragt hatte. Um ewiß zu erfahren, daß der, der mit ihr rede, der Ronig nd fagt V. 12: Warum haft du mich betrogen, du bift Saul! Und er gesteht es. Samuel aber erschien gewiß icht. Saul fragt bas Weib: Was siehest bu? er selbst he nichts. Das lugenhafte Weib antwortete V. 13: 3ch be eine obrigkeitliche Person berauffteigen aus der Erde. , die beschreibt nun V. 14. das was sie sabe, so, wie sie en Samuel bei feinem leben gefehen hatte. - Samuel ar überdieß nicht hier, sondern zu Rama begraben, wie nnte er hier in ber Sole herauftommen. Auch war es dt Samuel, ber aus ber Sole redete, fondern ber in r Sole versteckte Mensch, ber von ber Betrügerin unterhtet war; benn er rebet mahres und falfches untereinan. r, welches ber Beift bes Propheten nicht gethan haben firde. Es traf g. B. nicht ein, was V. 19 ffeht: Mor= n wirst bu und beine Cohne mit mir fenn; benn alle Goh-

## 328 Vom Aberglauben aus der Christnacht.

ne Sauls kamen nicht um, dazu starb Saul noch nicht den folgenden Tag. Das wahre, welches der in der Höle verssteckte Betrüger redet, hatte er aus dem, was Samuel dei seinem Leben geweissage, 1 S. 15. B. 28. Wenn die ganze Beschaffenheit der Frau, der Ort, wo der Geist ersschienen, die daheischne Zweisel gebrauchten Ceremonien, die Stellung des Königs zc. aussührlicher beschrieben wär, so würde daraus die Urt des Betrugs noch einleuchtender können dargestellt werden. So ist also die vorgespiegelte Kunst, Todte zu citiren eitel, und lauter Betrug. Gott hat dem Menschen keine Macht über die Geister Versiorbes ner oder Lebender verliehen: Denn so würde nichts mehr Geheinnis senn; und wie unsicher wär das Leben der Könige, und das Wohl ihrer Staaten. Wohl uns daher daß es keine solche Kunst giebt!

#### Aberglaube aus der Christnacht.

Diese Zeit, Die den Christen in aller Absicht ehrwurdig und heilig fenn follte, wird immer noch zur Betreibung bei fi schändlichsten Aberglaubens der schwärzesten Bosheit, obe wenigstens febr kindischer Tandeleien gemisbraucht. Unver b beirathete Madgen und Bursche gieffen fluffig gemachte Blei in kaltes Wasser, und wollen aus ben baraus entstell benden Riguren theils ihre funftigen Beschäftigungen, theil ihre Heirathsparthie lernen. Es geht ganz naturlich gi g daß in foldem Fall das Blei manderlei Figuren bekomm und es geschieht bieß nicht etwa nur in der Chriffnacht, sor in bern zu jeder andern Zeit. Zwar die Nagelschmidin C goß auch Biei in ihrem ledigen Stande, und es erschiene lauter fleine Magelchen; aber dieß ist das gemeinste, ur man wird bie Figuren, welche Rageln gleichen, fast in mer finden. Je aufmerksamer der Zukunftforschende be Blei betrachtet, jemehr sicht er barin, je mehr schmeiche Die Figuren den Erwartungen, Bunfchen, und hoffnunge Es giebt Weiber, Die ein eigenes Geschäft baraus mache

bas gegoffene Blei zu befeben und zu deuten : Jede bat ibre eigne Urt; bieß macht aber Die ganze Sache verbachtig. S. wurde in der Jugend beredet, am beiligen Abend um Mitternacht zwischen is und 12 Uhr ftillschweigend Blei zu gieffen; und er fahe die Figur eines Menfchen, ber ein Schiefgewehr auf ber Schulter und einen hund neben sich batte. Ja, Ja, B. wird ein Jager; er ist nun erwache fen; aber feine Bestimmung ift eine ganz andere. Damit der junge Bursche oder das Madgen die kunftige liebschaft fennen lerne, geht er ober sie in der Christnacht zwischen it und 12 Uhr fiellschweigend an den Brunnen, sieht binein, und glaubt das gewünschte darin zu feben. Lebrecht hatte gehort, daß die reiche Finke, die er gern geheirathet hatte, n dieß an einem gemissen Brunnen thun wurde. Es kam ibm ju flatten; daß bei biefem Brunnen ein Baum fand, bessen Zweige barüber hinreichten. Da hinauf stieg er, so bald es halb elf geschlagen hatte: Finke fam, und gebrecht, ber sich recht sichtbar machen wollte biegte sich so sehr herwuber, daß ter Uft, auf welchem er sich befand, entzwei brach. Er fiel berunter, und zerbrach den Urm, und Finke bekam vor Schreck das Fieber. Von dem Auffüllen des W. Weins in der Christnacht, schließt man, wie er im funftle gen Johr gerathen werde. In der Christnacht zwischen 18 und 12 Uhr glaubt man, ist das Wasser Bein. Der Beinhandler fullt die Fasser mit Wein auf, um von dem Steigen und Fallen, auf die Gute und Menge beffelben im nachsten Jahr zu schliessen. Der Rornhandler thut ein gleiches mit dem Rorn. Er fullt Gefaffe mit Rorn an, und bestimmt aus dem Zu= oder Abnehmen des Maaffes in denseiben ben Fruchtpreis in jedem Monat. Beffen Schatten am Beihnachts beilgen Abend bei eingebrachtem Milicht keinen Ropf bat, der flirbt im selbigen Jahr. In der Christnacht mussen zwei lichter bie ganze Nacht über auf dem Tisch brennen: toscht eins davon aus (welches doch febr zufällig ist, oder leicht vermieden werden kann) so bes

## 330 Vom Aberglauben aus der Christnacht.

Deutet es, daß der Vater oder die Mutter sterben werde. Wenn in dieser Nacht ein Reif vom Gesäß springet, so soll das Jahr einer aus dem Hause sterben. Uber wenn man auf beiden Seiten eines Menschen ein Licht in gerader Stellung sett, so erscheint er ohne Kopf; daß kann alle Tage durchs ganze Jahr geschehen. In den zwölf Nächten (von Weihnachten bis Dreikonigs Tag) soll man keine Erbsen, Hülsen oder andere Früchte essen, man bekommt sonst sels biges Jahr die Kräße, oder Schwären — wenn man viele süble Keuchtigkeiten bei sich hat, oder sich unreinlich hält.

Jungfern, Die gern beirathen wollen, follen in ber be Chriffnacht nackend beten; benn wird ihnen ihr Liebfter im Schlaf erfcheinen. Wenn fie ihn benn auch nicht friegen; fo haben fie's boch gedacht: vielleicht auch geträumt. Denn gewiß wird ber im Schlaf erscheinen, ben bas Mabgen sich wunscht. Wenn eine Dienstmag wiffen will, ob fie langer bei ihrem Beren in Diensten bleiben ober abziehen werde, we foll sie auf den Weihnachts beilgen Abend den Schuh wer- ne fen. Wenn der Couh mit ber Spige nach der Thur fieht, En fo glaubt fie, daß fie abziehen; fleht er hereinwarts, daß bole fie dableiben werde. Sie sest sich dabei mit dem Rucken ff. nach der Thur. Man pflegt zu fagen, daß wie jemand nin glaubt, es ihm wiederfahrt: Dief wird auch hiebei mahr. im Denn wenn die Magd eift glaubt, daß es des Schickfalsten, Rathschluß, und es nun nicht zu andern sen, daß sie werde bih abziehen muffen; fo wird fie ihre Dienste vernachlässigen: In andern Fall wird fie fortfahren, fich fo zu verhalten, mei wie bisher, und wird in Diensten behalten werden. -Das Schuhwerfen wird also eintreffen; aber gang naturlich! Wenn ein Madchen wissen will, was für haare ihr funftiger liebster hat; so greife sie in der Christnacht ruck-ting lings zur Stubenthur hinaus, so bekommt fie folche Baaretour in die Band. Und wenn fie wiffen will, ob fie in biefem Jabr einen Mann kriegen werde, foll sie an das Huners haus flopfen und fagen: 1 ( pi Gackert der Sahn; so krieg ich ein Mann: Gackert die Benn; so krieg ich kein.

Wenn fie miffen will, ob ihr liebster gerade ober frumm fenn werde, foll sie aus einer geschichteten Rlafter Solz ein Cruck ziehen: Wie das Scheit ift, so ist auch der kunftige Mann. Wenn fie wiffen will, wie ihr kunftiger Mann beissen werde; so foll sie ben ersten gaben Barn, ben fie am Weihnachts beilgen Abend fpinnt, bor ihre hausthur spannen: Wie nun der erfte vorbeigehende heißt, so wird auch ihr kunftiger Mann beiffen. Die Schafer burfen in den zwölf Rächten ben Wolf nicht nennen; er zerreißt sonst Die Schafe. Ein Hund, der in der Christnacht beult, wird felbiges Jahr toll. — Welche Thorheiten, welche m Einbildungen, wolche lugen und Erfahrungswidrige Meinungen. Kaum follte man es glauben, baß vernünftige? Menschen auf Dinge verfallen konnten, die so ganz dem gesunden Menschenverstand entgegen sind, wenn leider es whie Erfahrung nicht bestätigte! Aber sie find noch nicht zu Ende, die Thorheiten, welche Christen glauben und hands haben, benen die Weihnachtszeit zur heiligen Feier bestimmt il. Man beschwöret in bieser Nacht ben Teufel zum Geldbringen, und sucht Schäße zu graben, weil man glaubt, en Beiftern, unter beren Aufficht biefe fteben follen, måen, so wie dem Teufel felbst, die Bande gebunden. Man m öhlt zwölf Zwiebeln aus, und streut in das Ausgehöhlte et= mi) as Salz: In welcher Zwiebel nun Wasser ist, das soll nzeigen, daß ber Monat, den biefe bedeuten soll, naß inn werde. Ift aber in der Zwiebel fein Waffer; fo laubt man, daß es werde trocken senn. Das kommende fahr ift nicht glucklich, wenn man nicht um diefe Beit, gwis dhen 11 und 12 Uhr des Machts ein Fußbab ansiellt. Der Bauer umwindet dann feine Obstbaume mit naffen Strobilen, ohne ein Wort zu reden, um sie zu dem folgenden bommer fruchtbar zu machen. In dieser Rabt werden de Coffeewahrsagereien vorgenommen. Belle Christigeht.

finfire Scheunen; finfire Chriftnacht helle Scheunen, fagi man, und es foll so viel beiffen: Wenn in ber Chriftnach der Mond scheint, und das Wetter helle ift, so soll das Jahr an Betraide fruchtbar fenn, fo daß die Scheunen por bem Gingesammleten voll und finster werden: Wenn ei aber nicht scheint, und das Wetter trube ift, so soll dat Jahr wenig in die Scheunen kommen, und fie licht unt leer bleiben. Aber wer kennt die Thorheiten alle, wodurd Beihnachten entweiht wird?! Daß man den Rindern un Diese Zeit Geschenke giebt, ift an sich eine unschadliche Ge wohnheit; daß man ihnen aber fagt, ber beil. Chrift geb fie ihnen, daß man befiehlt, Zucher aufzubreiten, bami er darauf bescheren tonne, daß man das Zusehen verbie tet, weil er ihnen die Augen ausbuhsten konne - wer fan bas billigen? Ein vermummter Claus, St. Nicolaus Rnecht Ruprecht, oder wie er sonst heissen mag, trit berein mit einem weissen Bemb ober auf andere, Rindern fürchter liche Urt gefleidet, hat in der Hand eine Ruthe, und rui mit verstellter Stimme : betet, betet! und fraupt fie, wen fie bas nicht tonnen; ober giebt ihnen Ruffe Hepfel zu wenn sie recht viel zu beten wiffen. Das arme, unwissent Rind betet ben verfleideten Buben fast an, damit er es nich in den Sack stecke: und glaubt, es sen ber Berr Jesu !! felbit. Uber murde diefer fo handeln, wenn er auf ber Ert D erschien? murde er Rinder erschrecken, und durch Schlag Me Gebete von ihnen erzwingen? Man wurde erstaunen, wen man die Menge ber Rinder miffen follte, Die vor Schrei über solchen Unblick gestorben sind. Man durchschwarn Die Nacht, welche Vorbereitung auf Die heiligsten Zach fenn foll, und macht den Rindern weiß, daß es in diefi Macht besonders fehr unsicher sen, und die Gespenster t baufiger erfchienen als fonft, und jedem sichtbar wurder Beilloses Bemafch! Die fogenannten Fruhmetten, weld aber jur Ehre bes Christenthums an den allermeisten DI ten, theils schon abgeschafft sind, theils noch abgeschaf Berben, und die uranfänglich eine stille feierliche Vorbereis tung auf das Fest senn sollten, waren so ausgeartet, baß fie zur hochfren Verunehrung Gottes und bes Erlofers ge-Wenn man in ber Ferne einen vermischten wils reichten. ben Schwarm fabe, fo wie etwa einen wilben Mafrofenhaufen, ber fich in einer niedrigen Brandweinsschenfe berauscht hat, und man tame benn naber hingu, und sabe, daß der Ort des Greuels eine Rirche fen, wo bei angegunbetem lichte ein Prediger auf der Cangel ftunbe - daß alfo Gottesbienst hier gehalten werde; fo wurde man freilich er= Schrecken, und mit Erstaunen und Betrübnis fragen : Belthe heidnische Nation je sich so vergessen habe? und wenn man benn bedachte, daß es Chriften, protestantische Chris ften, im letten Virtel bes athtzehnten Jahrhunderts maren; fo wurde man von Schmerz und Betrubnis übermals tigt werben?

Dieß war aber wirklich ber Fall in ben Fruhmetten, in 3. noch vor wenigen Jahren. Die Christen kamen auf ben Gedanken, die Nacht, in welcher bas Undenken der Geburt des Eriofers jahrlich erneuert wird, feierlich zu bege= ben; aber biefe Feier entartete bald in Ausgelaffenheit, Die weder durch die Beiligkeit des Orts noch der Zeit jurucks gehalten ward. Man bemerkte dieß, und an mehreren Orten suchte man Diesen Greuel wegzuschaffen; aber nur die geschärftesten Verbote konnten diese Christnachtsfeier abstellen, welche man sich fast allenthalben, durchaus nicht wollte nehmen laffen. Um langsten blieb sie in 3. wo sie so gang ausgeartet mar, und noch jest findet man sie hie und da.

Der Gottesbienst begann Morgens um 4 Uhr: Die Rirche mar erleuchtet, es erschallten Music und lateinische Befange. Das Fest lockte eine Menge Menschen aus ben benachbarten Bergstädten babin, die sich mit Brandwein ind Honigkuchen reichlich zu verfeben pflegten, um sich gejen die Ralte ju schugen, und - bas Chriftfest zu begeben. Die Kirche war gepfropft voll und der kerm so groß, als wenn alle Trommeln eines Regiments auf einmal geschlagen würden. Der entsessliche Dampf vom Brandtwein, Lichtern und Tabac erfüllte die Kirche und erstickte fast den einzigen nüchternen Mann, den Prediger. Dieser konnte wegen des erstaunlichen Getoses nicht reden, stand still, und sahe von der Canzel herab den Unsug der Gemeinde. Brennende Lichter, die das besosssie Wolf von den keuchtern riß, stogen in der Kirche umher, dei einigen wirkte der im äuffersten Uebermaaß genossene Brantwein und Honigkuchen von oben und unten. Andre wälzten sich mit Weibspersonen in öffentlicher Unzucht schamlos herum. So kann selbst die heiligste, die beste Religson ausarten, wenn nicht bie aufklärende, sittlichmachende Vernunft ihr zur Seite bleibt.

Im' Jahr 1782 wurden endlich einige Unstalten getroffen, dem Uebel doch in etwas Einhalt zu thun.

### Calenderaberglaube.

od) nse

der

18

Men

Chri

Mein neuer Calender fagt: Weisheit, Klugheit und Verstand, Welches sehr gut ist, wie aller Welt bekannt, Wünscht der Calender im neuen Jahr, Der 1789 geschrieben war.

Dohl sind die Dinge sehr gut: Wenn sie nur der Ca- ide lender auch beforderte! Es ist aber so viel ungereimtes da- unin, daß Weisheit, Klugheit und Verstand verschwinden wurden, wenn man ihm folgte. Gleich Ansangs heißt es unter der Ueberschrift:

## Der zwolf Nachte Anmerkungen.

Wenn die Sonne am heiligen Christage scheinet, so be beutet es ein glücklich Jahr. Den zten, so bedeutet et Theurung. Den dritten, Uneinigkeit. Den vierten dro

hets ben Kindern Mafern und Blattern. Den funften gecath das Obst und Winterfrucht wohl. Den fechsten giebt 18 Ueberfluß an Baum. und Reldfruchten. Den fieben. en gute Wiehmeibe; hingegen Theurung an Rorn und Bein. Den achten viel Fische und wilbe Bogel. Den neunten den Raufleuten gluckliche Handelschaft. Den zehnen gefährliche Gewitter. Den elften groffe Rebel und Rrankheiten. Den zwolften bedeutets Rrieg und Blutbergieffen.

Jeder weiß, wie viel und groffer Aberglaube von nd an den Tagen herrscht, die für Christen die heiligsten wn follten: Sier wird uns aud gefagt, bag bie Gonne le Bluck, oder Unglück bedeute, wenn sie an den erften zwölf hristagen scheine. Aber laß sie nur scheinen, die wohls hatige Sonne, sie soll uns immer willkommen senn, an en Christtagen, so wie durchs ganze Jahr. Wir wollen, enn wir sie an diesem Tage seben, weder Ungluck ahnden, och aufferordentliches Gluck erwarten; benn beides mochte nsere Erwartungen täuschen. Ift bas Jahr glucklich, per trit in bentfelben, Theurung ein; fo foll die Conne 15 das nicht prophezeiher haben. Mafern, Blattern, rankheiten, Uneinigkeit :c. wilde Bogel werden in bem uen Jahre nicht fehlen; werden aber gewiß auf diefe Cainderprophezeihung nicht folgen. Gerath bas Doft und Me Winterfrucht wohl; giebt es Ueberfluß an Baum = und Offruchten, an Fifchen ic. fo wollen wir dem dafür danken, er es uns gab — ohne auf jene vorgeblich vorbedeutende onnenerscheinungen an beiligen Tagen geachtet zu haben. rieg und Blutvergiessen hangt von bem Willen bes teltregierers ab, wie tonnte ber Connenschein am awolf. Ghristage es uns verfundigen? Denn 1 14

Alles lenkt ein weiser Gott: Drum ifts Dummheit ober Spott, Etwas glauben obne Grund. -

Wo ift es uns gefagt, daß Gott durch Sonnenerscheinungen zu gewiffen Zeiten uns die Zufunft entdecken wolle. Die er uns aus weifen Urfachen verborgen bat? Eben fo wenig har Gott in ben Donner, ber in ben verschiedenen Monaten gehöret wird, etwas vorbedeutendes gelegt. Der Donner, welcher allemal auf den Blis folgt, welches zu fammen Gewitter beifit, bat feine febr naturlichen Urfachen ! m Wenn die Dunfte, die aus der Erde beständig aufsteigen, in der luft fich reiben, fo werden fie entjundet; und dae n ist der Blig: Der Blig aber treibt die luft aus einander bie denn mit heftigkeit wieder zusammenfahrt; und bas if be ber Donner. Unter gewiffen Umftanden muß ein Bewit be ter entstehen, und Regen und Wind find naturliche unt begreifliche Folgen beffelben, die unter biefen Umftandei nicht ausbleiben können. Sobald man aber von etwale weiß, daß es naturlich jugeht, und die Urfachen kenntille warum es gefchieht; fo bort man auf ju glauben, baß bate burch etwas prophezeihet werde. Unter den zwolf Rachte tif verfteht man bekanntermaffen Diejenigen zwolf Lage un Machte, die vom ersten Christiag anfangen, und sich ar Abend vor dem Feste der Offenbahrung Christi endiger mi Die abergläubischen Thoren wollen von der Witterung, die in Diefen Lagen einfallt, auf die Witterung bes ganze Jahrs schlieffen. Der erfte Christing foll ben Mari, Die zweite ben Upril, ber britte ben Mai u. f. w. bedeutenber Und so wie die Witterung des Morgens, Bor und Nad mittags und auf ben Abend, an jedem Tage ber 3molfon beschaffen ist; so soll die Witterung in jeder Woche der zwe Monate senn. Man glaubt falschlich, daß in den zwen Machten die Calender gemacht werden, weil mahrend de in felben eine besondere Stellung der Westirne am himmel fe und man an dem Laufe berfelben feben fonne, was fur 28 terung das ganze Jahr hindurch feyn werbe. Das ift les grundfalfch, ift die Beburt eines schwachen Ropfs. M. hat sonst noch von den Zwolfen andre Vorurtheile, glau

rigter, als biefes, baß man die Urfachen bavon bei ben Sternen zu suchen sich nicht abgewohnen, und die Dichtigkeit dieses Prognostici nicht einsehen will. Lasset uns andachtig und fleissig zu Gott beten, bag er die Bergen groffer Potentaten allezeit zum Frieden lenke, und alle verderbliche Rriege von uns gnadiglich abwende. Es fehlt weiter nichts, als daß man im Calender Truppen ins Feld rucken, dem Raifer die Schlacht verliehren, und dem Ro. nig sie geminnen ließ, um alles Calendervorhersagen lacherlich zu machen, und jeden zu überzeugen, wie weit er fich barauf zu verlaffen habe. - Wenn man gesteben muß. baß man nichts wisse; so nimmt man zugleich einen so andachtigen Ton an, daß das prophetische Ansehen in den Mugen des Einfältigen nichts verliehrt. Man gesteht bier, haß es thörigt fen, die Ursachen baju bei den Sternen ju uchen: Warum aber entfernt man nicht alles das, was ben so thorigt ist? Warum sucht man nicht die Nichtigmeit aller Vorhersagungen zu zeigen, und warum befördert man den Glauben davon so ängstlich?

Dort sehe ich wieder ein Verzeichnis der Knaben- und Mägdlein - Charactere, durch alle Monate. Weich ein

Muschmasch!

Januarius. Ein Rnabe in diesem Monat geboren, die schön, zornig, arbeitsam; ist dem wollustigen Leben ers wirben. — Ein Mägdlein ist schmeidiges Leibes, verliebt; ut ein Merkmal im Gesicht: Im Alter durste es Armuth

Sebruarius. Ein Anabe in diesem Monat gebojut, ist schönes Gesichts, kalter Natur, ungeschickt; liebt
was Weibsvolk sehr. Heirathet er; so bekommt er eine
mit lechte She, und zeiget doch viele Kinder. — Ein Mägdist kalter Natur, argwöhnisch, zornig, lügenhaft.
ist ihrer ersten She leget sie wenig Shre ein; in der anin aber wird sie in Glück leben, welches ihr Neid
inget.

3

Marzius. Ein Knabe in diesem Monat geboren, ist kunstreich, liebt die Wahrheit, und kommt zu hohem Alter. — Ein Mägdlein aber wird schön: Höslichkeit ist ihr Schmuck, wodurch sie zu einer frühen Heirath ge-langet.

Aprilis. Ein Knabe in diesem Monat geboren, ist ansehnlich, glücklich im Heirathen, hat Beliebung zum Krieg. — Ein Mägdlein ist schön, verliebt, mag ihr Kränzchen in Ucht nehmen, und nicht lange im Heirathen

måhlen.

Majus. Ein Knabe in diesem Monat geboren, ist vernünftig, still; hat Glück im Handel, wenn er fromm lebet. — Ein Mägdlein ist scharffinnig, treuherzig, wood durch sie oft betrogen wird, bekommt mehr als einer Mann.

Junius. Ein Knabe in diesem Monat geboren, if kunstreich, liebet Gesellschaft, hat Glück zur Kaufmann schaft und geistlichen Gütern; bei groffen Herrn aber vie Wiberwärtigkeit. — Ein Mägdlein aber ist schön, un dabei sehr leichtstünnig, heirathet jung, hat gute Zei in der Che.

Julius. Ein Knabe in diesem Monat gebore bart fehr geliebt, bekönnnt drei Weiber, und hat gu Jul Nahrung. — Ein Mägdlein aber ist schön, heirath ber bald, und wird ihren Mann recht sehr lieben; kommt itage hohem Ulter.

Augustus. Ein Knabe in diesem Monat gebore in diesem Monat gebore in diesem Monat gebore in diesem für fünstlich, liebet das Frauenzimmer; bekommt ein hemen diese Ulter. — Ein Mägdlein aber ist falsch, verliebt, und diese durch Aergernis verkürzt sie ihr Leben, sonst würde sie alt diesem der diesem der diesem die die die diesem der diesem diesem die die die diesem der diesem di

September. Ein Knabe in diesem Monat geboringen isse und trinket gern etwas gutes, er wird gerne reisende und zu einer gewünschten Heirath gelangen; den Armenten viel Gutes thun. — Ein Mägdlein aber ist freundlich in

fommt bald in Cheftand, ift gottesfürchtig, und liebet ben Mann.

October. Ein Rnabe in diesem Monat geboren, hat viel Gluck, Lust zur Reise, und hat Gluck in der Beisrath. — Ein Mägdlein aber wird schoner Gestalt, durch ihre britte Beirath wird sie glucklich werden.

Monat geboren, ift schöner Gestalt, erlanget Gunst bei Herren und Frauen. — Ein Mägdlein ist dumm von Gedächtnis, boch sehr höstlich, heirathet aus ihrem Vaterlande, und wird

Deider haben.

December. Ein Knabe in diesem Monat geboren, ist hervisch, durste einen tapsern Kriegsmann abgeben, und glücklich seyn. — Ein Mägdlein ist saul, lügenhaft, trosig, hoffartig, sie wird Segen haben, wenn sie darnach lebet.

Man suche, ob die Mägblein bes Januars im Gesicht ein Merkmal haben. Gelangen die im Marg gebornen Knaben wirklich zu einem hohen Alter; und liefert ber Upril nicht je zuweilen Kruppel? Daß die Mägdlein des Uprils ihr Kranzchen sollen in acht nehmen, und die Mais mådchen treuherzig find, steht wohl blos darum da, daß barüber in einer Schenke gelacht werbe? Der Mann, im Mulius geboren, heirathe, und glaube, er werde drei Weiber bekommen: Der Tod sieht nicht in den Calender, und ragt nicht darnach, ob etwa der ein hohes Alter geweifage habe. Berkurgen nur Augustmadchen burch Merger ich bas leben; ober genieffen nur bie Ceptemberknaben m ern etwas gutes; oder ift das allen Erdenkindern gemein? ber wir wollen über ernsthafte Dinge nicht fraffen! Der dumme wird unvorsichtig heirathen, weil er in einem Mos at geboren ist, ber ihm bazu Gluck verkundiget; ober er mitird ben Cheffand icheuen, weil ber Calender ihm Ungluck prophezeihet: Und was für unselige Kolgen können aus bem den entstehen? Jener wird ein Wolluftling, vielleicht

barum, weil, wie ber Calender sagt, und er glaubt, alle im Januar Geborne dazu geneigt find: Jene ist lugenhaft und jornig, und bleibt es; benn ber Februar hat es in ibre Natur gelegt, und sie kann, wie sie glaubt, nichts dafor. Der erwartet nach bem Calender ein hohes Alter, und der Tod reißt ihn mitten unter Hoffnungen babin: Und Dieser fürchtet es, weil es ihm barin trube geben foll. Diefe fürchtet die erfte Che, weil sie damit wenig Chre einlegen foll, und perscherzt darüber ihr Glück; jene plagt die beiben erften Manner gu Tobe; benn erft die britte Che foll glucklich fenn. Dieser - aber wer tonnte ben Unfinn, und alle das Ungluck, bas daraus entstehen kann, und I wirklich entsteht, alles erzählen? Warum wollte man sich t Die Jahre ber Freude verfummern, bas Gluck bes lebens in nur halb genieffen; oder unter Furcht und leeren Soff- fe nungen bahingeben? Und wie unweise murbe man seyn h wenn man bas aus bem nichtigen Grund thun wollte, wei es ein alberner Mann im Calender fagt!

Man mochte ermüben, alle die thörigten Meinunger in zu nennen, von benen die Menschen geplagt werden. Dor

febe ich etwas

## Von den Stufenjahren.

ler ein

Selbige sind, heißt es, im menschlichen Alter allem sas 7. und 9. Jahr. In diesen pfleget sich bei den Mer sich sein mehrentheils etwas sonderliches zu ereignen. Vor der Zahl 7 sind folgende Stusenjahre: Das 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98. Unter diesen wir sonderlich das 49 Jahr, weil es das 7mal 7te ist, gefähreltich gehalten: Aber im 56, sterben gemeiniglich die größe Heiben. Von der Zahl 9 sind solgende: 9, 18, 27, 36, 4, 34, 63, 72, 81, 89, 98. Das 63 aber ist gemeiniglich du Alten Tod, weil es sowohl von 7 als 9 ein Stusen jahrist.

Man geht bei Bestimmung ber sogenannten Stufen. jahre von den Zahlen 7 oder q aus, verdoppelt sie erstlich, und fest benn noch 7 ober 9 hingu, um die Jahre ju bes stimmen, da bem Menschen etwas gang merkwurdiges bes gegnen foll, Im 63 Jahre follen bie Alten gemeiniglich sterben; Warum? weil 7mal 9 63 macht! Das 49 Jahr fell besonders gefährlich senn, weil es bas 7mal 7te ift : Warum nicht auch das gifte? benn es ist das omal gte! Mus weisen Urfachen verbarg Gott uns die Zukunft, und die Zeit unsers Lodes: Bie tonnten wir dies burch so leichte Berechnungen errathen? Greift man nicht burch folche Rlügeleien dem Schöpfer vor? Und wo ift der, der fagen fonnte, daß die merkwurdigen Begebenheiten feines lebens in die genannten Jahre wirklich gefallen waren? Die Vorfebung bestimmt ber Menschen Schicksal, ohne sich nach n ben Jahren zu richten, die diese pormisig dazu festsesten.

Lefer, ermude nicht, und ließ noch etwas von bem Blucks- und Unglücksspiegel, auf nachtliche Traume gee

mrichtet,

Dieses vorgesetze U, B, E, sollst du also verstehen; Wenn du des Morgens frühe aufstehest, so sollst du vor allen Dingen dein Gebetbuch zur Hand nehmen, und mit einem andächtigen Gebet dich Gott befehlen: Wenn du nun dein Gebetbuch aufschlägest, so nimm den ersten Buch=
"staben, der auf der ersten Zeile oben am Blatte steht, und suche in diesem vorgesesten U, B, E; so wird derselbige Buchstabe zeigen, was dir an demselben zuständig ist. It wohn Gott ist ein Mann, der Glück und Unglück wend den Gott ist ein Mann, der Glück und Unglück wend den fann.

Bericht, wie man bas U, B, C, versteben soll.

1. Groffe Chre und Freundschaft follft du haben beut.

B. Feindschaft ist auf dir, sieh dich fleissig für.

I. Berluft will bir beute begegnen.

D. Glud in allen Sachen wirst du haben.

C. Beim Frauenzimmer bift du glucflich.

F. Zank und Streit haft du heut. G. Freude wirst du überkommen.

S. Mus beinen Gorgen fommft du heut.

3. Deine Sachen geben glucklich an ben Ort.

R. In Schaden follst du kommen heut.

1. Betrogen follst du werden heut. M. Rummer und Trubsal ist um dich überall.

D. Bofe Machrebe wirst du horen.

D. Gute Zeit ift bir heut bereit.

P. Gute Bothschaft wirft du horen.

D. Deine Freunde find dir mifgunftig. R. Reine gute Zeitung wirst du boren.

G. Gin heimlich Unglud will bir begegnen.

2. Hute bich vor beinem Nachsten.

11. Gluck und Freude haft bu heut. 2B. Guten Fortgang haft bu beut.

E. Glucklich ist beine Sache. D. Guten Nugen und Gewinn.

3. heut haft du ju allem, was du anfangen wirft, Gluck.

Wie viel Unheil kann durch Verbreitung solches Unfinns angerichtet werden! Heute soll ich mich vor meinem Mächsten hüten, weil, indem ich das Gebetbuch aufschlug, der Buchstabe T. mir zuerst in die Augen siel: Er merkt mein Mistrauen, und hört auf, Freund zu seyn; denn er hatte nichts böses im Sinn. Heute soll ich Freude, Glück 2c. haben, freue mich darauf, und sehe mich zu meinem Misvergnügen getäuscht: Oder ich soll Verlust, Zank, Schaden 2c. haben, fürchte es vergebens, und verbittre mir die Zeit, die sonst vielleicht froh würde vorübergegangen seyn. Heute unterlasse ich, etwas zu thun, weil der Buchstabe es mir widerrath, und muß es nachmals bedauern; denn die Gelegenheit ist vorüber, und kommt wahrscheinlich so bald nicht wieder, da ich zu meinem, oder zu bem Glück eines andern etwas thun konnte: Dber der Buchstabe prophezeiet guten Fortgang; ich unternehme, und sehe mich abermals betrogen; benn ich fand gerade

Die unbequemfte Zeit.

Durch den Calender wurde man unter allen Buchern am gefchickteften richtige Renntniffe perbreiten, und Weltverbesserung bewirken konnen. Jedes andere Bud) legt man bald, wenigstens, wenn man es gelesen hat, weg: Den Calender braucht man, vom Unfang des Jahres bis zu Ende. Aber mas je der Aberglaube ausgedacht kat; das findet man in Calendern. Dort fteht ein Bild, mo jemand sich aus ben Banden von einer Zigeunerin mahrfagen laft; ba ein Bergmann mit ber Bunfchelruthe und der Ginfaltige wird badurch in den irrigen Meinungen, welche er von diesen Dingen schon hatte, noch mehr bestärkt. Schabe, daß man ihn mit lugenhaften Wetterprophezeihungen und vielen andern albernen Dingen anfüllt. Schade, daß man ihn zur Verbreitung fo vieles Unfinns und des Aberglaubens misbraucht! Frage: Aber warum wird benn fo etwas gedruckt? Untwort: Weil jest noch gilt, was weiland die Bater sangen! Daß die Welt wolle betrogen fenn.



| Nachstehende | Bücher | sind | ben | mir | zu | haben |
|--------------|--------|------|-----|-----|----|-------|
|--------------|--------|------|-----|-----|----|-------|

Ermahnungen eines Predigers an junge Leute vor der Confirmation, nebst Gebethen auf alle Tage in der Woche. Aus dem Engl. 1773. 4 gr.

Etwas über die Chsten, befonders über ihren Aberglauben. 8.

Galeni Admonitio ad litteras addificendas, primum Graece feperatim edidit, editiones principes inter se contulit, locus quam plurimos emendauit, explicanit, illustranit, I. Cornarii, eeleberrimi olim Ienensium medici, correctiones adiecit, indices locupletissimos addidit I. G. G. Kochlerus, med. 8. 1778.

Gierig, G. E. cogmologisches Lehrbuch fur die Jugend. 1787.

Abhandlung von Kupferstichen und Regeln, solche zu sammeln. Aus dem Englischen übersetzt, 8. 1771.

Aeliani, Claudii, Sophistae, varia historia et fragmenta, cum integro commentario l'acobi Perizonii, aliorumque virorum doctorum notis, Gronoulana nondum comprehensis editione. Curauit editionem, indicemque graecitatis adiecit C. G. Kühn. II. Tom. med. 8. 1780.

Aeliani de natura animalium libri XVII. Graece et Latine, recensuit I. G. Schneider, II. Tom, med. 8. 1784. 2 Ihr.

Aeschinis Rhetoris Epistolae ut circumferuntur duodecim. Edidit Sammet. 8: 1772.

Alberti, Fr. Nuovo Dizionario Italiano-Tedesco, compotto sul Dizionario dell' Accademia della Crusca, e su quello dell' Abate Franc, de Alberti. Ober Neues italienisch deute sches Wörterbuch, bearbeitet nach dem Werke der Akademie della Crusca und dem Wörterbuche des Abts Franz, de Alberti. gr. 8. 1786.

— Reues Deutsch : italienisches Worterbuch, bearbeitet nach Abelungs beutschen Worterbuch als zwenter Theil, gr. 8, 1790. 5

ANAKPEONTOE MEAH. Anakreons lyrische Lieder, griechisch mit erklärenden Anmerkungen herausgegeben von I.G. Brieger. 8. 1787.

Unton, J. N. Geschichte ber Concordienformel der evangelischlustherischen Kirche, 2 Theile, gr. 8. 1779. I Thl.

Antonini, Marci, Philosophi, Commentarii quos ipse sibili scripsit, cum coniecturis quibusdam super nonnullis locis, et cum indicibus, med. 8, 1775.

Assertadous rexuns Propentes Bisdia \(\Gamma\), 8, 1772.

Motelis de Poetica liber, F. V. Reizio, interprete. 8. 17%. 5 ari deii, D. Car, Fr. apparatus criticus ad formandum intervetem veteris Testamenti congestus. med. 8. 1775. Jaffn, des herrn, Geschichte ber Sternfunde des Alfterthums auf die Errichtung ber Schule zu Alexandrien, Bus dem angoffichen, 2 Bande mit Rupfern, gr. 8, 1777. IIhl. 18 gr. I & Frau le Prince von Beaument Sieg der Mahrheit, oder Nachrichten bes herrn be la Billette. Que bem Frang. 8. 1776. Bauers, G. C. M. die fleinen Propheten, und mit Commentas rien erlautert. Erffer Theil Hofeas bis Micho. gr. 8. 1786. 16 gr. Becher, C. A. E. vermischte Abhandlungen zur Puftoraltheologie geborig, gur Beforverung einer gemeinnutlichen gubrung des epangelischen Lebramts, nach den Bortheilen, Umftanden und Bedürfniffen imferer Beiten. 8. 1782. Bentleii, Richardi, Opuscula philologica, Differtationem in Phalaridis Epistolam, et Epistolam ad Iohannem Millium comb plectentia. med. 8. 1781. Beschreibung, umffandliche, der Churfurftl, Residengstadt Dreds ben mit allen feinen auffern und innern Merkwurdigreiten, bis ftorifch und architektonisch, mit zugegebenem Grundriffe, & Bande. 8. 1781, 83 Schreibp. 4 Ibl 12 gr. Drudp. 3 Thl. 12 gr. italianische Biographie, oder lebensheschreibung der berühmten Italianer und Italianerinnen von Rlot 2 Theile. 8. 1 Thl. 12 ar. Botcher, Geographische Reise durch Deutschland. Erfter Theil, das offliche Deutschland oder die preuffischen, fachflichen, offeroito ello reichischen und baperischen Staaten. Für Anfanger in der Renntniß der Erbbeschreibung, 8. 1783. mit - - dessen zwenter Theil, das westliche Deutschland, oder die Lander und Stadte im franklichen, schwabischen, oberrheis mischen, und niederrheinischen, westphalischen und niedersach= ifchen Rreise. 8. 1783. 16 ar. opfen, Fr. 21. Predigten über verschiedene Texte der beiligen M Schrift. gr. 8. 1788. pacelli, F. A. et G. Altanesi, Novelle venticinque, ar. 12, Brie 1781. 12 gr. om ntechetischer Unterricht vom beiligen Abendmahl gum Ruben derjenigen Kinder, welche fich zum erften Genuß beffelben vor= 19th bereiten, 8. 1783. fillicero's, zwen Bucher von der Vorbersehung, in einer beutschen locis Hebersegung. 1784. gr. 8. 12 gr.

m m

gt.

164

IA Alle 149%

Claufinibers, C. G. Unterfrichung ber Frage, welche Erklarung , Der Cheggietse Mosto für das Gewiffen Die sicherste fen? a 1773. Cochus, M. Predigten, oder freunt schaftliche Lehrvortrage i die Episteln und Evangelien des ganzen Jahrs, und über Hauptfeste, welche die Rirche fevert. 4 Theile gr. 8. Comenii, I. A Ianua dinguarum aurea referata, in linguam Graecam a Theodoro Simonio Holfato conuerfa, recent are a indicem Graccolatinum adiecit Lud. Henr. Teuch Comenii, Io. Amos. Ianua linguarum aurea reserata, Latine et Italice edidit Lud. Henr. Teucherus. 8. 1789. Compendium Grammaticae Latinae, oder furger Begriff der las teinischen Sprache, nebst einem Unbange paradigmatischer Formeln, wie auch einiger lateinischen Gesprache und lateinisch und deutschen Worter, mit einigen Ummerfungen and einer Deutschen Orthographie vermehrt und verbeffert v. D. u. Albes lung 8. 1782. 6 ar Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum vna cum fragmentis, e recensione I. A. Bosii, cum animaduersionibus integris Christophori Cellarii, indicibus historico ac latinita-Io gr. tis. 8. 1774. Eramer, 3. M. Der Brief Pauli an die Romer aufs neue ubers IIbl. 12 ar. fett und ausgelegt. 4. 1784. - driffliche Betrachtungen über die altefte Geschichte Mosis IIhl. 6 an in Lubect vorgetragen, gr. 8. 1785. Des Titus Dio Raffins Roffejanus Jahrbucher romifcher Ge fcbichte, aus bem Griechischen übersetzt und mit Unmerkungen perfeven von 21. 3. Pengel. Ifter Band, welcher Die erften neur Bucher, oder die Geschichte des Julius Cafar enthalt. gr. 8 3 Thi. 16 ar 1786. Ellis. M. vollstandige Landwirthichaft. 2 Bande, 2 251 Ellis, zuverläffige Rachricht von der dritten und letten Reife de Capitains Coof und Clerke in den toniglichen Schiffen, Di Refolution und Discovern, in ben Jahren von 1776 bis 178 befonders in der Absicht eine nordweftliche Durchfahrt zwische

einer Charte. 1783. gr. 8.

Pollständigere latein sche Grammatica Merchica, in welcher zu ben notthigen Riegeln nützliche Unmerfungen und gute Exempt gesetzt find, aufs neue durchgesehen, und an vielen Stellen gebei fert, wie auch mit einem volltommenen Regiester herausgegeben 8. 1776.

Reil

Affien und Amerika ausfinoig ju machen. Aus dem Engl. nebl

3. 3. bag man frant werde, wenn man Bulfenfruchte: Erbsen, Linsen, Bohnen u. bgl. geniesse; daß das beste Dieh im Stalle fterbe, wenn man Gleifch effe. Es ift aber nichts gewöhnlicher, als daß ber landmann in den Feiertagen frank wird, weil er da mehr als sonst zu effen und zu trinfen vflegt, und weniger arbeitet: Und da in solchen Za= gen auch das Gefinde nicht zu arbeiten pflegt, so ift es um to mehr eine gute Hausregel, wenn man fein Fleisch zu effen giebt. Gleichfalls foll das Ausmisten ber Biebställe, wahrend ben Zwolfen nicht gut fenn. Gin verftandiger Hauswirth aber wird, wenn es erfoderlich und die Witterung bequem ift, sich durch dieses Vorgeben nicht bavon abhalten laffen. Das Gesinde, welches mit Ende des Jahrs aus den Diensten geht, unterzieht sich in den letten Tagen vielen Urbeiten fo ungern, als bas neue Gefinde in den erften fogenannten Flittertagen; und ber Hausberr übersieht es in diefen Fallen, jumal da man in ben furges ften Tagen, wenn die Ralte febr groß ift, Die Stalle ungern ofnet. Daber verflieffen bie Zwolfe gemeiniglich ohne Sauberung der Ställe, und der Aberglaube hat es endlich für unrathsam ausgeschrien. Im Calender heißt es ferner:

# Prognogsticon vom Christage.

Fallt der Christag auf den Sonntag; so wird ein warmer Winter, der Frühling warm und naß, der Sommer heiß, trocken und schön, der Herbst feucht und winterisch. Korn und Wein gerathen wohl, es giebt viel Honig, die Schaafe aber senn durftig, Saat und Gartenfrüchte gerathen wohl.

Fällt er Montags; so ist der Winter weder zu kalt noch zu warm, der Fruhling gut, der Sommer windig, es giebt viel Wein, aber wenig Honig, denn die Bienen stevben gern.

Fällt er Dienstags; so wird ein kalter Winter mit vie Schnee, der Frühling gut und windig, ein nasser Som mer, und trockner Herbst, Wein und Korn mittelmässig auch sterben die Schweine gern.

Fallt er auf die Mittwoch; so wird der Winter hart im Fruhling viel Wetter: Sommer und herbst werder gut; heu, Wein, Korn genug, aber sehr wenig Lepfel

auch wenig Zwiebeln.

Fällt er auf den Donnerstag; so hat es im Winter sehr viel Regen, der Frühling ist windig, ein guter Som mer, ein nasser Kerbst, Korn und Früchte genug, Weir Fiemlich, wenig Honig.

Fallt er auf den Frentag; so wird ein langer und har fer Winter, aber ein guter Fruhling, der Sommer unftat, Wein, Korn und Heu genug, aber Schaafe und Bienen

sterben gern, auch wird viel Obst.

Fällt er auf den Sonnabend; so wird der Winter nebligt mit grosser Kälte und Schnee, der Frühling windig, der Sommer gut, der Herbst trocken, giebt aber wenig Korn und andre Früchte, aber gute Weide, die Bienen sterben gern.

Groffer Gott! der Tag, an welchem wir das Undenken der Menschwerdung des Erlösers seiern, soll, wenn er auf den Montag fällt, anzeigen, daß es wenig Honig gesten, und die Bienen gern sterben; wenn er auf den Dienstag fällt, sollen die Schweine gern sterben. Es soll sehr wenig Aepfel und Zwiebeln geben, wenn er auf die Mitte woch fällt; er soll Schaassterben anzeigen, wenn er auf den Freitag fällt. Wie wenig können die den Nahmen der Christen verdienen, die solchen Unsun verbreiten, oder die an demselben hangen? Welche die Absicht der Menschwerdung des Erlösers so sehr verkennen, daß sie die Tage, an welchen sie sich dieser göttlichen That seierlich erinnern solchen, zu abergläubischen Unzeigen misbrauchen. Christus hat seinen Geburtstag mit keiner prophetischen Kraft be

gabt, und man kann baher in den darauf folgenden Tagen um so weniger etwas ausservehentliches suchen. Und da man den eigentlichen Tag ber Geburt Christi nicht einmal mit Gewißheit bestimmen kann; so sieht man wohl, daß alle daher genommene Prophezeihungen ungegründet sind.

## Monatliche Witterung.

Der Donner im Februar, bedeutet Krankheit. Im Marz, Gußregen. Im April, Unfruchtbarkeit. Im Manz, Mangel an Früchten. Im Junio, folgen gemeiniglich Krankheiten. Im Julio, ist es ein Zeichen vieler Früchte. Im August, Mangel an Früchten. Im September, vielen Wiederwillen. Im October, starke Winde. Im Nosvember, gute Früchte. Im December, Schaden am juns

gen Vieh.

Mancher, der an den Calenderglauben einmal gewöhnt ift, lauert forgfältig auf den Donner, und etwartet, wenn er ihn gehort hat, groffe Binde, Bufregen, Rrants beiten und Widerwillen, den Mangel am jungen Bleb u. f. w. oder die vielen und guten Früchte — ohne daß vielleicht feine Erwartungen je erfüllt werden. Jenes prophezeihte Ungluck kommt jahrlich gewiß, mehr oder weniger : Daber laßt es fich gut vorher fagen! Wie aber, wenn es komint, ohne daß es in den besagten Monaten gedonnert hat? Ober wie, wenn ber Donner gehort worden ift, und bas Une gluck trifft nicht ein? Ober wie wenn es im Juli ober No vember bonnert, und die Früchte gerathen bennoch fchlecht? Bo bleibt da die Calenderweisheit, und wo der Glaube ait feine Prophezeihungen? Weg alfo mit elnem Glauben, ber auf so schwachen Grunden ruht, ber so ungewiß und unfie ther ift! Wer wollte fich noch hintergeben laffen, wenn man schon oft betrogen ist? Wer wollte unaufhörlich erwara ten, was man fcon fo oft vergebens erwartete? Dies find

Dinge, denen durch die Erfahrung widersprochen wird. Man sest dabei das Vertrauen, das man Gott schuldig ist, aus den Augen, und glaubt den Menschen (die sogar die Absicht haben zu hintergehen) mehr als ihm.

Merkwürdig sind auch die Nachrichten, welche man

im Calender vom Uberlassen hat: Wir lefen barin einen

#### Bericht vom Aderlassen.

Un welchem Tage burch das ganze Jahr gut oder bos Aberlaffen ift. Der erfte Lag ift bos, man verliehrt die Farbe. Der zweite ist bos, bringet leichtlich ein Fieber mit fich. Der 3 ift bos, verursachet gefährliche Rrankhei= ten. Der 4 ift bos, fann einen schnellen Tod verursachen. Der 5 ist bos, es verschwindet das Geblute. Der 6 ist gut, da gehet Blut und Gemaffer. Der 7 ist bos, verberbet ben Apetit zur Speise. Der 8 ift bos, frankt und verderbt den Magen. Der 9 ift bos, machet den ganzen Leib fragig. Der 10 ist bos, verursachet ein flussig Ungeficht. Der II ift gut, machet luft zum Effen und Trinfen. Der 12 ift gut, machet geschickt am ganzen leibe. Der 13 ift bos, machet Unluft jum Effen und Trinten. Der 14 ift bos, verursacht gefährliche Rrankheiten. Der 15 ift gut, machet luft zu Speis und Trank. Der 16 ift bos, und der allergefährlichste. Der 17 ift gut, und der allerbeste. Der 18 ift gut, und bringet Gesundheit. Der 19 ift bos, und gar beforglich. Der 20 ift bos, erwecket allerhand Rrankheiten. Der 21 ift gut zu allen Dingen. Der 22 ift gut, und entfernt alle Rranfheiten vom Mens schen. Der 23 ift febr gut, wehret allen Krankheiten, und ftarfet die Glieder des gangen Leibes. Der 24 ift gut, und nimmt alle Dampfe, ftarten Suften und Bergensangst binmeg. Der 25 ift gut fur diejenigen, die hauptbeschwes rungen haben, befordert auch den Berftand. Der 26 ift gut, und bewahret das ganze Jahr vor Fieber, und meh-

ret vornehmlich den Schlagfluffen. Der 27 ift bos, und geneigt jum jahen Tod. Der 28 ift gar herrlich und febr, gut. Der 29 ist bos. Der 30 ist fehr bos. Da haben wir also in jedem Monat vierzehn bose, einen gar herrli. den und guten, einen allerbesten, und einen allergefahr= lichsten, einen zu allen Dingen guten, und einen gar beforglichen Tag bei bem Aberlassen. Aber wer wird sich baran fehren, wenn er Bedurfnis fuhlt, oder ber Urgt ihm dazu rath, ob in bem Calender bos ober gut fteht? laß gur Ungeit Uder, und du wirst die übeln Folgen davon wohl erfahren, wenn im Calender gleich - recht fehr gut stand. Laß zur Uber, wenn es dir nothig ift, oder ein Sachverständiger dazu rath; und es wird bir bekommen, wenn gleich der Tag, an welchem es geschah, im Calenber für gar besorglich ausgegeben wurde. Es ist allerdings wahr, daß man nach dem Aberlassen die Farbe verliehren, in ein Fieber ober andere Rrantheit verfallen, ober fich gar ben Tod zuziehen kann; aber immer nur in bem Fall, wenn es ju unrechter Zeit geschieht: Bu rechter Zeit gebraucht, hat es bekannt gute Wirkungen, ohne daß man aber im Stande war, bazu einen Tag fest zu segen. Der Calen= deraderlaßprophet hat es aud gar wohl gewußt, daß der Dumme (benn fur Rluge wird so etwas nicht geschrieben) immer mehr Ungluck als Gluck erwartet; baber find ber unglucklichen Tage mehr, als der glucklichen. Er wußte es auch, daß diese Glaubigen nicht untersuchen, und halt fie daber fur das, was fie find, fur Marren. Der ste heißt es, ist bos, es verschwindet das Geblute, der bte ift gut, da gehet das Blut und Gewässer. Allerdings verliehrt man Geblut, wenn man Uder laßt, und daß bas Blut mit Wasser vermischt sen, ist ja jedem bekannt! Wie konnte er das als eine Prophezeihung aufstellen? Bewiß wird auch aus einem Knecht tein Tangmeister, wenn er Ubergelaffen hat. Man follte dieß aber meinen, wenn man lieft : Der 12te ift gut, machet geschickt am gangen leibe. Berschiebe

das Uderlassen bis jum 26ten, und glaube, daß du denn das ganze Jahr vor Fiebern und Schlagslüssen werdest bewahrt bleiben; oder dis zum 25ten, um mehr Verstand zu bekommen; der Erfolg wird dich lehren, daß du in jestem Fall betrogen senst. Kaum kann man sich des Ummuths erthalten, wenn man Menschen, die doch ihre Schväche kennen, über Sachen z. B. über Gesundheiten, und Krankheiten, so zuversichtlich urtheilen härt, als ob ihre Prophezeihungen ungezweiselt zutressen mußten. Man höre hierüber den Calender:

## Von Gefundheiten und Krankheiten.

Im Januaria werden hißige Krankheiten entstehen, und die Schwindsüchtigen werden ihre Noth haben. Der Festruar wird manchem das leben kosten. Der März drohet mit Kopfs und Zahnschmerzen. Der April soll gar gefährs lich senn. Im Man kommen hißige Fieber und Flüsse. Der Junius drohet mit Herzbeschwerungen und Ohnmachsten. Im Julia fällt kein schädlicher Uspect ein. Im Ausgust wird man verschiedene Urten von Krankheiten bemersken. Im September sind mehr gute als die Uspecten, Der October deutet auf Hauptweh, Schlagslüsse, Herzbeschwerung und Kräße. Der November zeigt auf Magens beschwerden und Ohnmachten. Im December werden sich hißige Krankheiter und Stöckslüsse ereignen.

Ohne Zweifel werden alle die genannten Uebel in dem Jahre verspürt werden; aber gewiß nicht in der hier vorsbergefagten Ordnung. Man trifft zu allen Zeiten alle Krankheiten unter den Menschen, ohne daß man sagen kann, diese Krankheiten gehören für diesen, und jene für jenen Monat. Die Schwindsücheigen haben nicht nur im Januar, sondern zu allen Zeiten ihre Noth; und nicht nur der Februar kostet manchem das Leben, sondern die Mensschen sterben durchs ganze Jahr. Wer zu Kopf zund Zahne

schmerzen, zu Ohnmachten zc. geneigt ift, ber wird nicht nur in ben bier bamit begabten Monaten, fondern ju ungleichen Zeiten bavon befallen. Freilich werden immer einige sepn, die ihre Rrankheiten in den Monaten finden, und wenn man benn sagen wollte, ber Calender hat boch mahr geredt — fo kann alles was barin fteht, ju verschies benen Zeiten, und an gewissen Personen mahr werden; aber wie viele sind bagegen, die von eben ber Krankheit, ju gang andern Zeiten befallen werden? Weg alfo mit fo

ungegrundeten Meinungen!

Der Calender ift gang mit Zeichen angefüllt, Die gut Aberlaffen, febr gut Aberlaffen, zu baden und schröpfen, gut faen und pflangen, gut Rinder entwohnen. (Bufammenkunft ift mittelmäffig. Gesechster Schein ift gut. Gevierter Schein ift bofe. Gedritter Schein ift gut. Bes genschein ist bose. Blucklicher Lag ist roth). Gut Solzfällen. Gut Purgieren. But haarabschneiden - bedeuten. Einfaltige unterlaffen nie, in ben Calender gu feben, bevor fie etwas vornehmen. Gie baden und schröpfen, faen und pflanzen, purgieren zu der Zeit, welche der Calen-ber für die beste halt: sie entwohnen die Rinder, an einem glucklichen Tag, schlagen kein Holz, und beschneiden sich ohne Calenderrath ihr haar nicht. Allein wenn bas Rind lange genug gefanget bat, fo wird es fich ju allen Zeiten, (freilich auch an einem im Calender bezeichneten Tage) ent. wohnen laffen. Die Urgneien werden ihre gewohnliche Birfungen haben, bas Solg wird gleich gut marmen, und bas verschnittne haar wieder machsen, wenn ber Calender auch nein dazu fagt. Wenn die Rrantheit ein Purgiermittel fodert; so muß man es ju allen Zeiten und Stunden nebmen, und die Meinung ift thorigt, wenn man glaubt, bie Wirfung ber Mittel hange von bem Zeichen ab, in welchem fich die Sonne befindet, ober von den Bierteln bes Monds. Dieses Vorurtheil aber ift so tief eingewurzelt, bag man Leute bat fterben feben, Die auf bas gunftige himmelszeichen oder Mondsviertel warteten, einem Mittel Rrafte zu geben, welches vier oder funf Lage fruher genommen, ih. nen bas leben murde gerettet haben. Go entscheidet ein unwissender Calendermacher über das leben der Menschen. Man fürchtet sich, Arzeneien zu nehmen, so lange Die Hundstage mahren. Wenn diese Kurcht sich auf die groffe Hise grundete, so verdiente sie Nachsicht: Allein man glaubt, der hundestern, den man fur unglucklich balt, regiere in biefen Tagen, habe mahrend benfelben auf ben menschlichen Rorper besondern Ginfluß. Jeder weiß, um wie viel Tage die fogenannten hundstage von ber Erscheinung des Sterns, welchen man ben hundsffern genennt hat, verschieden sind, und wie er daher um so weniger auf etwas nachtheiligen Ginfluß haben fann, wenn fonft auch, wie es doch wirklich nicht ift, feine Wirkungen schadlich måren.

Auch bei dem Saen und Pflanzen hat man die Tage bestimmt, die bazu gut fenn follen.

## Vom Saen und Pflanzen.

Diejenigen Tage, welche jum Gaen und Pflangen biens

lich find, find folgende:

Bur Frühlingssaat sind gut: Der 7, 16, 20 und 26 Marz. Der 3, 8, 15, 18, 21, 24, 27 und 30 Upril. Der 5, 8, 12, 15, 19, 22 und 27 Man. Der 4, 9, 16, 25 und 27 Junii. Zur Herbstsaat sind gut: Der 3, 7, 10, 15, 19, 23, 25, und 28 September. Der 2, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 23, 27, 29 und 31 October. Der 3, 5, 9, 12 und 14 November.

Die Calendermacher sind hierin nicht eins: Dieser bestimmt diese, und jener jene Tage; und wenn man darzüber mehrere vergleicht, so findet man, daß sie alle Tage, theils für gut theils für bose halten. So einfältig sindaber jest die Landleute nicht mehr, daß sie in den Calender sehen sollten, wenn sie den Acker bestellen, oder den Gar-

ten bearbeiten wollen: Sie nehmen dazu die Zeit, welche ihnen die beste zu senn scheint, und sind, wenn sie das ihre gethan haben; unbefummert, weil sie wohl wiffen, daß sie nun nichts weiter zum fortkommen bes gesäeten ober gepflanzten beitragen fonnen: fondern Seegen und Gedeihen von dem erwarten muffen, der dieß allein geben fann. Bie oft ist der Aberglaubische betrogen worden, wenn er zu diefen Geschäften einen vermeint glücklichen Zag mablte; und wie oft hat die Erfahrung gelehrt, daß auf solche Tage nichts ankomme. Die Burthardswoche, welche in den October fallt, foll eine ungluckliche Saatwoche fenn. Burthardus war aus England nach Deutschland berufen, wo er sich um die Ausbreitung der driftlichen Religion verdient machte; baber er auch 746 Bischof zu Warzburg wurde. Man nennte ben titen October nach feinem Nahmen, um baburd, seine Berdienfte im Undenken zu erhalten. - Bie fonnte man nun glauben; baß diefer Tag auf die Saat nad). theiligen Ginfluß habe? Ronnte man die Zage bestimmen, Die zum glücklichen Fortkommen bes Gefaeten gewiß beitrugen; so war folgende Prophezeihung auch gegrundet: Das Commergetraide: als Gerfte und Safer, follen mittelmaffig gerathen, wie auch linfen, Wicken, Erbfen, Sirfen; Beu durfte mehr, aber weniger Grummet werben.

Das Wintergetraide, sonderlich Korn, kann im Herbste bei rechter Zeit gesäet werden. Das Obst soll an etlichen Orten gut, an andern aber wenig senn: Die Eischeln verbleiben ganz klein. Der Hopfen geräth mittelmässig, und leidet gemeiniglich im Frühlinge Schaden durch Mehlthau. In diesem Jahr soll wenig Wein werden, und weil im Herbst fein gut Wetter ist; so soll man ihn bald sesen und die Weinberge zeitig decken. So kann man vorhersagen, daß es heute sinster, und morgen wieder helle werden wird, wie der Calender versichert, daß in diesem Jahr mehr Heu als Grummet; an etsichen Orten mehr, an andern weniger Obst sehn werde. Daß der Hopfen gemeis

niglich im Frühling burch Mehlthau Schaben leibe; daß im Herbit kein gut Wetter seyn werde, und man daher bei Zeiten säen, und Wein lesen solle. Wenn denn aber jesnes zuversichtliche Vorhersagen: Gerste und Hafer sollen mittelmässig gerathen. — In diesem Jahr soll wenig Wein werden ze, nicht eintrifft, wer merkt darauf, oder wer macht dem, der es gesagt hat, Vorwürse. Welcher Vernünstige kann so etwas glauben? Wer wird sich nicht gern von Meinungen losmachen, die so elend ausgedacht sind, die so gesährlich werden können, wenn man an densselben sest bleibt?!

Co unzuverläffig, wie alles dieses, sind auch die Wetterprophezeihungen der Calender: Wer aus dieser Urfach fich einen Calender tauft, der betrügt fich gewiß. Man vergleiche nur die Calendervorherverfundigungen mit ber Witterung felbst, und man-wird sid) bald überzeugen, daß fie nichtig sind. Nachdem man sich zehnmal betrogen hat, fo trifft es kaum einmal zu, was man im Calender vom Wetter sucht. Wir wissen im allgemeinen bie Ursachen bavon, wenn das Wetter sich verandert hat; aber die Res geln, nach welchen dieß geschieht, kennen wir noch nicht, und werden sie schwerlich entdecken. Man hat Jahre lang Das Wetter jedes einzelnen Tages bemerkt, und die Urfachen bavon gesucht; hat alles das mit einander verglichen, um hierin auf etwas gewisses ju fommen; aber vergebens! Und fast scheint es, baf alle funftige Verfuche fo fruchtlos als die bisherigen , fepn werden. Es ift auch befannt, daß die Witterung an allen Orten nicht gleich ift. Sier reg= net es, und eine Stunde weiter scheint die Sonne. Dort ift ein Gewitter, und hier bemerken wir es nicht. Wir haben Calender, Die in einer 15 und mehrere Meilen enta fernten Stadt gemacht find; wie war es moglich, daß fie uns fagen konnten, es werbe heute bei uns ein Bewitter, morgen Wind, übermorgen Regen u. f. w. feyn?

Beute fallen feine sonderliche Aspecten, sagt ber Calender, heute fallen gute, heute bofe. Ufpecten sind die Stellungen der Sonne und ber Planeten, welche zu verschiedenen Zeiten, auch verschieden sind, weil diese Rorper fich bewegen. Wenn sie mit einander auf- und untergeben, und zu gleicher Zeit im Mittage erscheinen; so fagt man, daß sie einerlei lange haben. Wenn man bon ber Sonne bis jum Mond durch die Mittagstienie in Gebanken fich eine Lienie benkt, und findet fie entweder in eben bem Grade, oder boch nur wenige Grade ber lange, von einander unterschieden; so beißt dieß Zusammentunft: Und Diese soll mittelmässig=glucklich senn. Ift aber die Sonne von dem Planet, oder ein Planet von dem andern, 60 Grad (ein Grad hat 15 beutsche Meilen) ber lange nach entfernt; so heißt das Gesechsterschein der nach dem Calender gut fenn foll. Wenn die Conne von einem Planet, ober ein Planet von dem andern go Grade abstehen, fo nennt man bas Geviertenschein, ber, wie ber Calender fagt, bose ift. Beim Gedrittenschein sind Sonne und Planeten 190 Grade der lange von einander entfernt - er ift gut! Wenn zween Planeten gegen einander überfteben; fo beißt es Gegenschein; und er ift bofe! Erblickt man zwei oder mehrere an derfelben Stelle bes himmels; so heißt Diefer ihr Stand conjunctio ober Berbindung. Ich fuble es hier, daß ich, um diefe Calenderausdrucke ju erfleren, nicht ganz deutlich seyn kann; fuble aber auch, baß es ungereimt fenn wurde, ju glauben, bie verschiedenen Stellungen der Sonne und Planeten, Die von Emigkeit ber nach den vom Schöpfer festgesehten Regeln erfolgen, und an bestimmten Zeiten gewiß eintreffen - tonnten etwas bofes ober gutes bedeuten. Warum wollte man fich bei Dingen, welche nicht in unfrer Macht stehen, mit Furcht ober Hofnung qualen? Wurden wir dabei mohl als vernunftige Menschen handeln, oder murden wir nicht mit Recht Thos ren genennt werben, die ohne Noth sich die Freuden des

Lebens verbittern? Der Aberglaube benkt z. B. Wenn der Mond bei dem Jupiter oder der Venus gesehen werde; so zeige diese Verbindung bei der Geburt eines Kinzbes Glück an: Wenn aber Saturn oder Mars mit dem Mond in Verbindung stehe; so bedeutet es eine unglückliche Geburt. Allein, wer die ungehenren Entfernungen bedenkt, in welthen die Planeten von einzander, und von der Erde (auch bei ihrer Zusammenfunst) abstehen, der wird nicht Kälte, Wärme, Hise, Trocknis und Feuchtigkeit, noch weniger Schicksale einzelner Menschen oder gar Weltbegebenheiten ihrem Sin-

fluß zuschreiben.

Die Planeten sind aus dem, bei manchem fo beliebten Calenderbuch bekannt. Sie heissen Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Wenus, Mercurius, Mond. Sie sind Weltforper, benen man biefe Namen gegeben bat, um fie gu unterscheiden. Jedem Jahr wird ein Planet jugeord= net, von dem man alsbenn fagt: Er regiert. Jedem Planet legt man Eigenschaften bei, die man auf die Witterung bes Jahrs überträgt. Saturn ift trocken und fali; Jupiter feucht und warm; Mars hißig und trocken; Benus feucht und warm; Mercurius warm und trocken; Mond feucht und falt. Jeder weiß aber wohl, daß die Witterung der Sahrezeiten unveranderlich eintrit, ohne daß ber Planet, den man ben regierenden nennt, Ginfluß darauf hat. Satten biefe Planeten, ober ihre Stellung, wie man dieß nach bem fogenannten hundertjährigen Calender glaubt, auf die Denkungsarten und Schickfale ber Menfchen Ginfluß; fo mußten Zwillinge, und alle diejenigen Rinder, die ju der Zeit geboren werden, da die Planeten Diefelbe Stellung haben - auch einerlei Character und Schicffale haben: Uber lehrt nicht die Erfahrung, daß ihre Gemuthsart und die Vorfalle ihres lebens fehr verschieden find? Wie sonderbar ift es daber, wenn man von einem Planet fagt: Er regiert. Rann ein tobter Weltforper, ber

fich seines Dasenns nicht bewußt ift, über vernüftige Geschöpfe das Regiment führen? Wenn das ein Planet konnte, warum follte es nicht vielmehr die Erde konnen, auf ber wir wohnen, und die daher auf uns einen weit groffern Einfluß haben tonnte, als jene weit entfernte Welten? If es nicht schandlich, bei Betrachtung seiner Schicksale an eine leblose Materie zu benten, und berselben Wirkungen zuzufchreiben, die sie unmöglich haben fann? Uls ob man es nicht mufte, daß ein Gott-fen, der alles regiert, und fur seine Geschöpfe mit Gute und Weisheit forgt! Jener Aberglaube verdunkelt die gottliche Borfehung, und ift fur Die Tugend hochst gefährlich. Der Muller in &. glaubt, daß die sieben Planeten die sieben Fursten (Erzengel) im Himmel bedeuten, und daß man sich, je nachdem diefer oder jener Planet im Jahr regiert, an diesen oder jenen himmelsfürst wenden muffe, um etwas zu erlangen: Und weil er, wie man fagt, fonst fein ungescheuter Mann ift, fo glaubt es die gange Begend. Wenn aber nun der Diullermeifter einmal bort, daß man den achten Planet (Uranus) entbeckt hat, wird er benn auch einen achten Sim= melsfürst erwählen? Eben so wenig bestimmen die zwölf himmlischen Zeichen: Widder, Stier, Zwillinge, Rrebs, Lowe, Jungfrau, Wage, Scorpion, Schube, Steinbock, Wassermann, Fische — Die monatliche Witterung: Sie zeigen in den Calendern weiter nichts an, als daß Die Son= ne in dieses Zeichen trete; und man kann nicht fagen; ber Februar ist mafferig, ber Julius feurig; weil in diefem der towe, in jenem die Fische — bas Monatszeichen sind. Wenn der Mond oder die Sonne in dieses oder jenes himmlische Zeichen tritt; so glaubt man, dieß habe in die Dinge auf der Erde, in die Schicksale ber Menschen, auf Geegen und Unseegen einen befondern Ginfluß. Go will mancher Zimmermann, wenn bie Sonne im Zeichen bes Rrebses oder des Scorpions freht, fein Solz fallen, weil er glaubt, ber Wurm fomme in baffelbe. Wenn bas Zei-

then der Fische drei Tage hinter einander im Calender steht? fo foll es Regen bedeuten. Ullein wer die ungeheure Ents fernung bedenkt, in welcher die Firsterne von der Erde abfteben, und daß fie blos willführliche Ramen haben, wels the die alten Sternkundiger von den Dingen bernahmen, mit welchen sie sich in jedem Monat vorzüglich beschäftigten, ber wird leicht einfehen, daß es Thorheit fep, ihnen folche Wirkungen beizumeffen. Man bestimmt im Calenber auch die monatliche Witterung im allgemeinen, aber fo, daß jeder andere eben das vorherfagen fann. Der Frubling, beißt es, ift feuchte, Babei warm, mit unterlaufendem Froste; ber Mary ift falt; ber Upril balt Regen; ber Mai ift anfangs ichon, worauf Ralte folgen tonne te. Der Commer ift bisweilen warm, boch ofters falt; ber Junius ift zwar fein, hat aber ofters Regen. Der Berbst und Winter ift anfangs feuchte, alsbenn mittelmafe fig falt, barnach gang falt und feuchte. Im December kommt Schnee, darauf etwas Negen: Zu Ende des Jahr res wird es kalt, so dis ins folgende Jahr dauert. Wie bekannt ist es, daß im Frühling noch Froste mit unterlaufen; daß es im Upril regnet, und noch etwas kalt, und ber Winter am Ende gang falt ift, und die Ralte bis ins folgende Jahr bauert? Es murbe baber mehr als Neugier nach ber Bukunft fenn, wenn man nach biefem Maasstab Die Witterung meffen wollte. Wir fonnen bie funftige Bittering im ollgemeinen mit ziemlicher Bewißheit vorhersagen; benn die Erfahrung hat uns ihre Verschiedenheit in ben Jahrszeiten und ihre gewöhnlichen Ubweichungen von der Regel gelehrt.

Auch darf man nicht glauben, als ob die Thierges stalten so am himmel erscheinen, wie sie im Calender steben. Man hat die bei einander stehenden und bleibenden Sterne, aber nur auf dem Papier, in Thiergestalten gestogen, und dadurch ihnen Namen gegeben, um sie zu unsscheiden, und sie im gemeinen leben kurz nennen zu können.

Die Sterne an sich, oder ihre Stellungen gegeneinander,

jaben niches weniger als folche Gestalten.

Und damit es an nichts fehle, was ein Reugieriger iber Abergläubischer suchen könnte; so haben viele Calenter auch

## Welthandel.

Januarius. Boshafte Gemuther richten viel Unheil in. Bute dich vor bofen Mäulern. gebruarius. Es vird mit gefährlichen Unternehmungen umgegangen. 2112 te Gebrauche wieder einzuführen, ift jeso vergebens. Martius. Jest wird es offenbar werden, was in geheimen Cabinetten bisher tractirt worden ift. Aprilis. Bewiffe Unschläge haben schlechten Fortgang. Wer wider Eid und Pflicht handelt, wird feinen guten lohn empfaben. Majus. Die Raufmansschaft ift glucklich. Groffer Reichthum kommt aus entfernten Landern. Junius. Man sen vorsichtig; ber Feind ift geschäftig, und ber Betrug groß. Wer andere maschen will, muß selbst rein fenn. Julius. Mancher fann fich wieder erholen. Un= gerechten Richtern geht es übel. Augustus. Die Trauerkleiber werden zugeschnitten. Groffer Zwietracht wird entstehen. Die Raufleute haben fich vor Schaben ju bus ten. September. Bofe Unschläge werden gemacht, werden aber nicht gelingen. Ein jeder ftobe auf ber But, daß er nicht in die Schlinge falle. October. Vielen boben und niedern will die Welt zu enge werden: Gin jeber hute sich. Movember. hohe Potentaten spuren ihres Vorhabens glucklichen Fortgang. Bofe Gemuther fuchen Verwirrungen anzurichten. December. Gott regiere aller hoben Potentaten Bergen, baß ihre Unschläge ein gutes Ende nehmen.

Man glaubt in die Hendenzeiten versetzt zu senn, ba ber Aberglaube bachte, Apoll sage seiner Priesterin, was

fie den Rathfragenden antworten follte — wenn man in Zei ten, die man aufgeklart nennt; wo man die Vorfahrer bumm, und sich fur weise halt, fo etwas in einem Buche lieft, das fast allgemein in den Banden der Christen ist! Mancher hangt feinen Calender, ben er in allen Nothen du fragen gewohnt ift, wie ein Beiligthum bin, und balt feine Ausspruche, wenn ihn gleich der Erfolg so oft das Begentheil gelehrt bat, ferner fur untruglich. Schon bas follte die Richtigkeit der Calenderprophezeiungen verwerflich machen, daß sie ein Jahr wie das andere, fast immer gleich ausfallen. Boshafte Gemuther richten nicht nur im Januar ober November, fondern zu allen Zeiten Unheil an: Und foll man sich etroa nur in diesem Monat vor bosen Måulern huten; oder hat man durchs ganze Jahr Urfach Dazu? Nicht nur im Februar oder October wird mit gefahrlichen Unternehmungen umgegangen; nicht im Junius nur ist ber Feind geschäftig, und ungerechten Richtern ift ber Julmonat nicht allein gefährlich. Man ficht leicht, baß der Calender blos schrieb, um auch von Welthandeln etwas gefagt ju haben. Wer fonnte fo thorigt fenn, die Begebenheiten in der Welt hienach zu beurtheilen; ober glauben, bag das, was geschieht, barum geschehe, weil es im Calender vorhergesagt ift? Freilich, wenn man ge= neigt ift, die Worfalle, welche uns und andere treffen, bieber zu ziehen; so wird man immer Gelegenheit haben, sich in der Meinung zu beruhigen, daß ber Calender boch mabr geredt habe. Bielleicht find die Prophezeihungen

## vom Krieg und Frieden

richtiger. Wir mögen, heißt es da, die Urfachen des für Land und leute so höchst schällichen und gefährlichen Kriegs betrachten, wie wir wollen; so werden wir doch niemals diefelben recht erforschen, noch vielweniger werden wir sie an dem gestirnten himmel sinden. Es ist also nichts thos

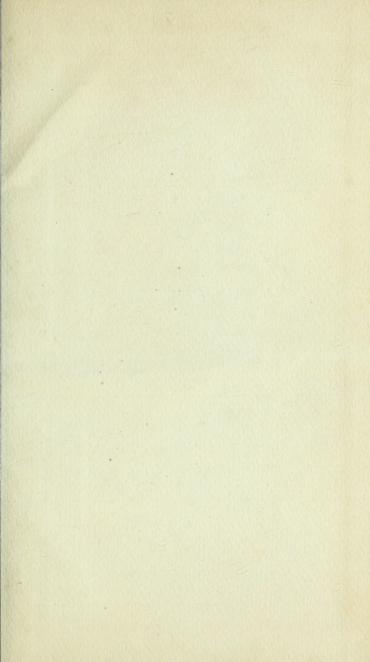

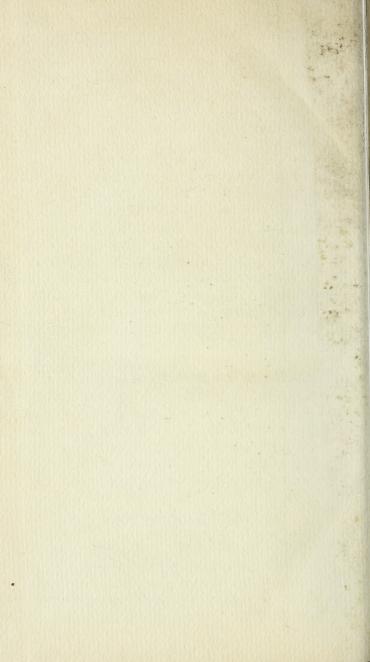



